

Aust. 10g

Andree



<36634133450017

<36634133450017

Bayer. Staatsbibliothek

# Nationalitätsverhältnisse

und

# Sprachgrenze in Böhmen.

Bon

Dr. Richard Andree.

3 meite Auflage.



Leipzig, 3. C. Sinriche'iche Buchhandlung. 1871.



### Borbemerfung.

Das vorliegende Schriftchen, welches in gedrängter Form eine wichtige Zeitfrage auf Grund wiffenschaftlicher Erörterungen darstellen soll, ist hervorgegangen aus einem am 15. Dezember 1869 im Berein von Freunden der Erdfunde zu Leipzig gehaltenen Vortrag.

Da ber erste freundlich aufgenommene Abbruck rasch vergriffen war, entschloß sich die Berlagshandlung zu einer neuen Auslage, an welcher nur unbedeutende Beränderungen vorgenommen wurden. Die neue Volksählung Oesterreichs indessen, deren Einzelheiten noch nicht publizirt sind, sonnte in dieser Arbeit mit Bezug auf die Bertheilung der beiben Nationalitäten Böhmens noch keine Berwendung sinden. Keineswegs wird aber dadurch die Darstellung beeinträchtigt; denn, hat sich auch in dem Zeitraume von 1877 bis 1869 die Bevölkerung Böhmens von 4,705,500 auf 5,105,700 Seelen gehoben, io ist doch nicht anzunehmen, daß hierdurch das relative Berhältniß zwischen Deutschen und Tschechen sich änderte. Alle bisherigen Zählungen haben nämlich ergeben, daß der Zewölkerung durch Geburten bei Deutschen wie Tschechen zuwachs der Bevölkerung durch Geburten bei Deutschen wie Tschechen gleich groß ist, während die Juden allerdings sich stärfer vermehrten als iene beiden.

Bas die Quellen zu der vorliegenden kleinen Arbeit betrifft, so strückt sich der Berfasser, welcher über vier Jahre in einer tschechischen Gegend Böhmens lebte und später die gemischten Bezirke und Theile der Sprachgrenze besuchte, auf eigene Anschauung. Es wurde aber noch solgende hier einschlägige Literatur benutt: die vortrefslichen seit 1862 zu Brag erscheinenden "Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen", die auch ein reiches ethnographisches Material bersen. A. L. Hidmann, "Industrialatlas von Böhmen." Prag 1862, der sich gleichfalls mit den ethnographischen Berhältnissen beschäftigt. — Dr. A. Fider "Die Bevölkerung des Königreichs Böhmen in ihren wich-

tigften ftatiftifden Berhältniffen. Mit 10 Rarten. Bien und Olmut 1864. - Das gang im tichechischen Ginne gefdriebene Buch: "Böhmen, Land und Bolf". Gefchildert von mehreren Fachgelehrten. Mit einer Die Spracharenge bezeichnenden Rarte von Bobmen. Prag 1864. -Frang Balady: "Beidreibung bes Renigreichs Bobmen (Popis kralovství českého) in böhmischer und beutscher Sprache. Prag 1848. Ent= balt ein vollständiges Berzeichniß aller Ortschaften. - Ortl und Gla-Def: .. Topographicko-statistický slovník Čech" (Topographich-statistiiches Borterbuch von Bohmen). Prag 1860 ff. - "Der Deutschen Bolfegabl und Sprachgebiet in ben europäischen Staaten. Gine ftatiftifche Untersuchung von Richard Bodh." Berlin 1869. - Bon Rarten: Kralovství České (bas Königreich Böhmen). Berfaßt und herausgegeben unter Mitwirfung ber Matico česká von Joseph Birecet. Mit ethnographischen Grenzen und ethnographischem Text. Mafftab 1:560,000. Brag 1850. — Gegenüber ber von Balady vom einseitigen tichechischen Standpunfte traftirten Nationalitätegeschichte Bohmene, ift lettere jest richtig gestellt von Dr. Ludwig Schlefinger (Geschichte Bohmens. Brag 1869. 2. Aufl. 1870), welcher auch die gegenseitigen ethnographiiden Berbaltuiffe ausführlich berüdfichtigt.

#### Ueberblid der geschichtlichen Entwidelung.

Die Beschichte nennt une Die feltischen Bojer ale Die ersteu Bewohner Böhmens. Nach ihnen empfing bas land ben Namen Boibemum und viele Orte = und Flugnamen erinnern bort noch beute an bas Borhandenfein Diefes feltischen Bolts. Go ift ber Rame ber Elbe, flavifc Labe, teltisch; die Ifer, flav. Jigera, ift baffelbe wie die babrifche Bfar, die frangofifche Ifere; - überall aber botumentirt fich in biefen Namen Die einstige weite Berbreitung ber Relten burch Mitteleuropa. Auf Die Bojer folgten - etwa um bas Jahr 12 v. Chr. - Die beutschen Martomannen, Die im Sturme der Bolferwanderung wieder verschwinden und dem im fünften Jahrhundert aus dem Rarpathenlande ein= rudenden flavifden Bolfe ber Tideden Plat maden. Schwerlich fonnen wir uns vorftellen, daß die letteren ein völlig menfchenleeres land ge= funden haben, viel natürlicher ift es anzunehmen, daß bamals ichon bie Tichechen die Refte ber Martomannen aufschlürften und daß in den Bebirgegegenden, welche von jeber die Tichechen mieben, noch Deutsche anfäffig blieben, wie benn in ber That gange große Bebiete in ben bohmi= ichen Grengbiftriften vorhanden find, in welchen faum ein tichecifcher Ortoname zu entbeden ift. Nicht lange aber bauerte es, bag bie Tichechen fich festgesett batten, ale auch bereits wieder Die beutsche Rudftromung begann. Gie mar im Busammenhange mit bem allgemeinen Drangen ber Deutschen nach Often, bas allerdings gerade in Böhmen die geringften Refultate zeitigte.

Die ersten Deutschen, welche noch vor dem Jahre 1000 mach Böhmen vorrücken, waren Geistliche, und namentlich war es der heilige Wenzel, welcher sie herbeizog, derselbe Wenzel, zu dem der Tscheche von heute um die Verzagung aller Deutschen betet. Thietmar, ein beutscher Benedictinermönch aus Magdeburg, wurde der erste Prager Bischof. Bereits 967 bei der Inthronisation dieses Bischofs sangen der Herzog und die Abligen deutsch, wie beim Cosmas ad a. 967 nachzulesen: Dux autem et primates resonabant Christe Keinado, Kyrie eleison und die

halicgen alle helfuent unse, Kyrie eleison. Frühzeitig auch holten böhe mische Herzoge ihre Gemahlinnen aus Deutschland und je mehr die poliztischen Beziehungen zwischen Deutschland und Böhmen sich enger knüpften, besto mehr zogen auch deutsche Einwandrer nach Böhmen. Schon im elsten Jahrhundert sinden wir deutsche Kausleute am Poric, damals eine Vorstadt Prags, angesessen. Was Prag als Städtewesen ist, erwuchs aus dieser deutschen Ansiedelung, wie Rößler urfundlich und unzumftößlich feststellt.

Man tann baber von biefem Standpuntte aus mit Recht fagen, baß Prag eine beutsche Stadt fei. Befonders Ronig Bratislam II. (1061-1092) war es, ber bie Ausbreitung bes beutiden Befens begunftigte, benn er, wie viele nach ibm folgende Landesfürften, faben in ber Gründung und Sebung bes Städtemefens eine Bergrößerung ihrer Dacht und ibres Anfebens. Dit bem Gintreffen ber beutiden Raufleute, Die fich ringe um Die Landesburgen anfiedelten, murbe ber Grund au dem eigentlichen Städtemesen gelegt und Bertebr und Sandel gelangten zur Blüte. Raufleute vom Rhein, aus Flandern, Brabant bradten feine Tücher, Sammet, feine Leinwand, Seibenwaaren, Teppiche, Goldarbeiten und nahmen bagegen die Produfte des Landes, robe De= talle, Rupfer, Silber, Binn, Felle u. f. w. mit gurud. Allmählich erlangten die beutschen Unfiedler ihre befondere Berichtsbarfeit nach beutidem Rechte und blieben von ber flavischen Zuvengerichtsbarfeit befreit. Die freie Babl ibres Briefters und Richters (richterius in Brag) blieb ihnen unbenommen. Cobeslav II. (1173-1178) beftätigte bie Brivilegien burch eine eigene Urfunde, welche ben neuen Unfledlern bedeutende Begunftigungen, felbft auf Roften ber tichechischen Bewohner verlieb. Rationalität und Sprache wurde ben Deutschen ausbrücklich gewährleiftet, ebenfo Freiheit und Giderheit. 3bre Rechte und Gewohnheiten burften fie beibehalten; fie maren bagegen verpflichtet; Beeresfolge zu leiften, um ihr neues Baterland vertheidigen gu helfen. Die Bewachung ber Prager Burg war vom Berricher ihnen und nicht ben eingebornen Tichechen anvertraut. Je mehr bie Deutschen fich bann in Bobmen ausbehnten, jemehr fie bie Stabte befiedelten, befto mehr fraftigte fich bas beutiche Recht und zumal die Berricher Ottafar I. und Wenzel I. garantirten bas privilegium Teutonicorum. Unter Prempel Ottafar II. endlich murbe Die beutsche Municipalordnung in Böhmen allgemein burchgeführt. De-

<sup>\*)</sup> Das Altprager Stadtrecht aus dem 15. Jahrhundert nach den vorhandenen Sandschriften zum ersten Male herausgegeben und erläutert von Dr. F. E. Rößler. Prag 1855.

ben dem beutschen Altprager Stadtrecht, wurde das Magdeburger Stadtrecht in Böhmen verbreitet. Die erste mit demselben privisegirte Stadt
war Freudenthal (1213); zehn Jahre darauf solgte Mährisch-Neustadt;
1228 Olmüg, Brünn; 1243 Iglau. Schöppenstühle des Magdeburger
Rechts besanden sich in Leitmerit und auf der Prager Kleinseite, wohin
Laun, Außig, Nimburg, Saaz, Leipa, Königgrät u. s. w. zu appelliren batten.

Bährend die deutschen Kausseute durch die Handelsbeziehungen mit dem Mutterlande in engster Verbindung blieben, schützen und frästigten sie sich in der Fremde dadurch, daß sie zu Gilden zusammentraten, welche den böhmischen Fürsten Tribut zahlten. Dafür erhielten sie wieder Privilegien; man gab ihnen ein Stadtthor zur Vewachung; sie bauten ihr eigenes Rathhaus, die Lauben (lodiac), ihre Wechselbänke. Im Gefolge des Handels kamen die Gewerbe, welche, namentlich von Niederländern, nach Böhmen übertragen wurden: feinere Leinen und Wollweberei, Tuchmacherei, Ledergerberei, Färberei.

Erst nachdem von den Deutschen Städte gegründet waren, folgten die Dorfansiedelungen im größeren Maßstabe und hier waren es namentlich die Klöster, einzelne Adelige, sowie auch die Landesfürsten, welche deutsche Kolonisten herbeiriefen.

Die erfolgreichste Ausbreitung der Deutschen in Böhmen fand im 13. Jahrhundert statt, als eine Reihe von Herrschern auf dem böhmischen Throne saß, welche die herbeigerusenen Deutschen über die heimischen Slaven stellten und das Heil und Gedeihen ihres Landes nur in der Ausgung deutscher Städte und Dörfer erblickten, wobei sie von Abel und Geistlichkeit eifrig unterstützt wurden. Wengel I. (1230—1253), der eine Tochter Philipps von Schwaben zur Gemahlin hatte, sebte ganz nach deutscher Sitte, sprach an seinem Hose Deutsch und sörberte dort deutschen Minnegesang. Reinmar von Zweter war sein Hospoet; ihn rühmen Tannhäuser, Siegeherr und Soppo, ja der Böhmenkenig schriebselsstückter, die sich in der Nanesseschen Sammlung besinden. Sein Rathgeber war Oger von Friedberg, ein beutscher Edelmann, welscher die Turniere beim böhmischen Abel einführte.

Auch in dem benachbarten Mähren breitete sich um diese Zeit das deutsche Element fräftig aus und immer neue Scharen fleißiger Deutschen zogen aus allen Gauen des großen Reiches weiter nach Often. Dort waren namentlich Cisterzienser, Benedictiner und Prämonstratenser thätig, die aber alle durch das unverdrossene, segensreiche Streben des Bischofs Bruno von Olmüt (aus dem Hause Holstein-Schaumburg)

übertroffen wurden, ber mahrend ber Jahre 1245—1281, als er ben Krummstab führte, wie durch Zauberschlag auf verwüsteten Plagen und an der Stelle ausgerodeter Balder Dörfer und Burgen gründete, die er mit Deutschen besiedelte.

In Böhmen trat unter Bengels Cobne Brembel Ottafar II. (1253 -1278) die Beit ein, in welcher Die beutsche Besiedelung bes Landes Die größten Fortidritte machte. Diefer weitblidenbe Staatsmann, ein Beros unter ben bobmischen Fürften, glaubte in ber maffenhaften Anfiedlung ber Deutschen bas ficherfte Mittel gefunden zu haben, beutschen Fleiß nach Böhmen zu verpflanzen, Gewerbe und Sandel in Schwung ju bringen, ein freies Burgerthum und Stadtemefen nach beutichem Mufter einzuführen, die foniglichen Ginfünfte zu mehren, und fich burch Die Burger eine Stute gegen ben Abel ju ichaffen. Go murben unter ibm, bem bobmifchen Städtegrunder, gang ober theilweise mit Deutschen befest: Aufig, Bergun, Brur, Budweis, Tichaslau, Chrudim, Sobenmauth, Raden, Rlattau, Rolin, Ruttenberg, Melnif, Nimburg, Taus, Leitomifchl, Rrumman, Rofenberg, Graben, Laun, Mies, Rafonit, Schlan, Jaromer und die bamalige Prager Neuftadt, die jetige Rleinfeite, aus welcher ber Ronig feine eigenen Landsleute vertrieb, um ihre Baufer Deutschen einzuräumen. Clavifche Statte gab es im 13. 3abr. bundert in Böhmen gar nicht, dies gestehen die Tschechen felbst gu. Biretichet (Röniginhof. Subichr. G. 60) fagt, bag es im alten flavischen Bobmen wohl Burgen und Burgleute, aber feine Statte und Statter gegeben babe. Städte im modernen Sinne find erft in jenem Jahrhunbert entstanden; Die städtischen Gemeinden haben bamale burchmeg aus Deutschen bestanden, neben welchen erft fpater und nur allmählich bas "bobmifde" Element Raum gewann. Die bei alten flavifden Zupenburgen angelegten Stabte, Suburbien ober podhradi bebielten ben tichechischen Namen (fo Chrudim, Tichaslau, Leitomischl), Die an neuen paffenden Stellen gebauten bagegen führten bentiche ober germanifirte Namen: Bobenmauth, Roln (Rolin), Bern (Beraun). Außerbem empfingen gange Begirte, wie ber Elbogener, Trautenauer, Glater, bas mabrifche Befente und fubmeftliche Bohmen eine beutsche Bevolferung. Ballus (Sawel) von Lämberg, an beffen Ramen noch die Benennung von Sabelichwert (Babelswerde) erinnert, germanifirte damale die Glaber Zupe: Wilhelm von Dracholet Die Landsberger Begend und auch an ihn mahnt beute noch ber Namen Bildenschwert (Wilhelmswerde). So wie biefe, verfuhren viele Abelige und Beiftliche. 3m Norden Bobmens war ber beutsche Ritterorben thatig und namentlich zeichnete fich

Kommotau gar bald durch deutsche Bevölserung aus, so daß das Sprichs wort entstand: všude lidi, v Chomutově němci, "überall giebt es Mensschen, nur in Kommotau Deutsche!"

Bie nie später wieder konnte das deutsche Element unter Ottakar II. in Böhmen Burzel fassen und wie sehr ihm auch das tichechische Bolk wegen der offenbaren Begünstigung der Deutschen zürnte, er ließ sich durch nichts von seinem Streben zurückbringen. Durch Reichthum und Rührigkeit, gewerblichen Fleiß und schwunghaften Handel zeichneten sich aber die deutschen Städte bald aus und die deutschen Bergknappen in Kuttenberg, Iglau und Deutschbrod entlockten dem Boden die edlen Metalle, welche Böhmen in den Ruf eines der reichsten Länder brachten.

Noch volle bundert Jahre nach Ottafare Tode auf dem Marchfelde und barüber binaus geftalten fich bie Berhaltniffe in Böhmen gunftig für die Deutschen, junial unter Johann v. Luremburg (1311-1346). Deutsch war die Sprache bes Sofs und ber Städte, beutsch waren die Stadtrechte und Bunftordnungen. Unter ibm mar es aber, daß fich jene Reaction vorbereitete, Die in ber Sufitenzeit bas beutsche Glement wie mit einem Schlage vernichten follte. Unter Rarl IV. endlich ward Brag Die Sauptstadt bes beutschen Reichs, beutsche Urfunden murben ausgeftellt, Die beutschen Bemablinnen bes Raifers forgten auch für Die Berbreitung ihrer Muttersprache und feine frangofifche Gemablin Blanka lernte beutich, aber nicht tichechisch. Rarl grundete in Brag Die erfte beutsche Universität, ju ber bie beutschen und fremben Studenten in Menge gezogen famen, um von ben meift beutschen Professoren belehrt ju werben. Doch bei all Diefer natürlichen Ausbreitung bes beutschen Elemente vernachläffigte Rarl bas tichechische feineswege, ja er bevorjugte es fogar und gilt noch beute barum als einer ber nationalften Fürften Böhmene.

So hatten sich die Berhältnisse gegen Ende des 14. Jahrhunderts gestaltet und Böhmens Städte waren ganz oder größtentheils deutsch, dabei reich und mächtig. Die betriebsamsten Bölker Besteuropas besasen in ihnen blühende Faktoreien und der Handel mit Rußland und Polen wurde schwunghast betrieben. Damals sprach auch der stolze Geist nittelalterlichen Bürgerthums aus den Städten Böhmens, von dem wir heute jedoch nichts gewahren. Chlumeth sagt in seiner Lebenssbeschrichung Karls von Zerotin: "Hätte sich durch die von den Landessfürsten gesörderten Einwanderungen der Einsluß deutschen Rechtes und deutscher Gesittung nicht geltend gemacht, so wäre das deutsche Element wahrscheinlich nur sehr unvollsommen oder sehr spät entwickelt worden

und wir hatten die Segnungen eines blübenden Gewerbsleißes eben fo lange entbebren muffen, als die Lander, welche öftlich von unfrer Grenze liegen."

Benn also die Städte Bobmens fich unter benfelben Bedingungen batten fortentwideln fonnen, wie bie übrigen Stadte Deutschlands, fie murben beute biefen gleichsteben an Dacht und Reichthum, an Burgerftol; und Anfeben. Die Stabte Schlefiens, Sachfens, bes öftlichen Breufens maren unter abnlichen Berbaltniffen wie bie bobmifchen entftanden, ja manche berfelben (Bittau, Königeberg) verdanten ibre Grunbung gleichfalle Ottafar II. Aber Diefe bentichen Städte hatten eine mefentliche Bedingung von den bohmifchen voraus, ohne welche früher ober fpater jebe Stadt ibres urfprungliden nationalen Dafeine entfleibet werden muß. Das flache umliegende Land, Die bauerliche Bevolferung war im bentiden Often auch bereits germanifirt, mas in Bobmen burchaus nicht ber Fall war. Rur an ben Grengen bes Landes war ein fcmaler rein beutscher Streifen, ber nach Mabren gu, bei Genftenberg, Bilbenichmert, Landefrone und Deutschbrod allerdings größer an Ausbebnung mar, ale er beute ift, aber bie Landbevolferung bee Innern mar noch unberührt von beutschen Ginfluffen und burch nnd burch tichechisch. Mus biefen Bauern beraus refrutirte fich bas Glaventhum Bohmens wieder und gelangte zu einer materiellen Rraftentwickelung, wie wir fie früher und fpater nie wieder mahrnehmen. Gang Bohmen marb burch Die Bufitenfriege in ein großes Lager verwandelt, ber Sturm ergoß fich gegen bie beutiden Statte, beren Blutbe und Nationalität binnen menigen Jahren mit einem Schlage vernichtet murbe. Die Sufiten beant= worteten bie Klammen bes Rouftanger Scheiterhaufens mit bem Brande gabllofer Rirchen, Rlöfter und Burgen, fcblugen bie ihnen entgegengesendeten Beere mit wilder Tapferfeit und trugen Raub und Mord burch gang Bobmen und über die Grengen Bobmens binaus in die benachbarten Länder. Immer weiter und weiter griff ber vulfanische Ausbruch um fich, verwüftete weit und breit alles, bis nach erschöpfter Rraft ber aus= gebrannte Arater in feine eigenen Schladen gufammenfturgte. Damale fangen bie Tichechen bas Lied bitwa pred Ustim, bas Lied von ber Schlacht bei Mufig, in welchem es beift:

> Gott fei gedankt! D preifet ihn! Er hat und hilfe und Ruhm verliehn, Die Deutschen, die Deutschen zu schlagen Und aus bem Lande zu jagen.

Johannes Bus, ber fanatische Reind alles Deutschen, batte unter ber Regierung bes schwachen Königs Wenzel IV. im Jahre 1409 bie Bertreibung ber Deutschen von ber Brager Universität burchgefest. Bon ber Rangel berab rief er feiner Gemeinde qu: "Rinder, gelobt fei ber Allmächtige, baf wir die Deutschen ausgeschloffen baben." Rachdem man bier die Deutschen gludlich beseitigt batte, fturgten fich die Sufiten in religiös-nationalem Gifer fanatifch auf Die beutfchen Städte. Bunachft fam Brag an bie Reibe. Ber fich ben Sufiten nicht unterwerfen wollte. wurde unbarmbergig vertrieben und bas Bermogen ber Beriggten confiscirt. Dann begann man im Lande aufzuräumen und bie Siege, welche Die talentvollen Tichechenführer bei Brag, Aufig, Deutschbrod und Taus über bie Deutschen erfochten, gaben Bohmen geng in die Sande ber Sufiten. Die robe Graufamteit Diefer fanatifden Banden, welche gegen "Philifter, 3bumaer und Moabiter" ju Felde gogen, findet taum ein Rebenftud in ber bobmifden Beschichte und Die in Deutschland noch landläufige Unficht, welche Die Sufiten für reine Glaubenshelben nimmt, ift nicht genug zu beklagen. Das beutsche Glement ber Stabte, Die Blute und der Reichthum des Landes wurde theils gang ausgerottet, theils fo gefdmächt, bag es fich nie wieder erholen fonute. Rommotau wurde im Sabre 1421 gang ausgemordet. In bemfelben Jahre, am 25. Abril, fiel Ruttenberg, bas an ber Spige ber Deutschen ftand und wenn auch 15 Jahre fpater Die vertriebenen Ginwohner gurudfehren burften, fo war boch ihre Macht babin und bie Blüte ber Stadt fant, je mehr bas tidediide Element Die Oberband erbielt. Rolin, Mimburg, Deutidbrob, bis babin rein beutich, murben nun tichechifirt. Tapfer wehrten fich die beutschen Burger von Jaromer ihrer Saut. Nachdem die Brager icon die Stadtgraben überichritten hatten, fand eine Rapitulation ftatt, welche ben Ginwohnern freien Abzug gemährte. Rach Art und Sitte ber Tichechen brachen biefe jedoch ihr Bort, erträuften viele ber Abgiebenben in ber Elbe und verbrannten andere, barunter 21 Briefter, welche ben Brager Artifeln nicht beitreten wollten. Andere Stadte, wie Beraun, Rlattau, Roniggrat, Chrudim, Sobenmauth, Die eine gemischte Bevölferung batten, murben natürlich um fo leichter wieber in ben Schoß der tichechischen Nation gurudgeführt. Bon ben berben Schlägen. welche bas Deutschthum im 15. Jahrhundert in Bohmen erlitten bat, vermochte baffelbe fich niemals gang wieder zu erholen. Die beutschen Städte, welche als Sprachinfeln im Innern bes Landes baftanden, maren für immer verloren für Die Deutschen, für immer verloren mar jedoch auch für Diefe Städte Rraft, Anfeben, Reichthum, Burgerftolg und

Bürgerfinn; fie find feitbem taum ein Schatten beffen, was fie einst maren.

Die Folgezeit bat ben Grundsat bewahrheitet, bag bie Deutschen - und bas gilt mobl von faft allen Nationglitäten - fich nur ba feft und ficher in den Städten zu behaupten vermochten, wo die umwohnende bauerliche Bevolferung auch beutsch mar. Gine Ausnahme von biefer Regel macht Brag, bas icon als Sauptstadt eines zweisprachigen Lanbes auch die Bertreter beider nationalitäten beberbergen mußte. Als Daber nach ber Schlacht am weißen Berge für Die Tichechen eine Beriobe mit abnlichen Folgen eintrat, wie für Die Deutschen gur Beit ber Sufitenfriege, ba fonnten auch Die beutiden Bauern mit Macht in bas veröbete Land einruden und biejenigen Streden befiedeln, Die noch beute von ber beutiden nationalität inne gehalten werben. Goon früber mar jeboch bereits eine beutiche Rüchtrömung erfolgt und im Erzgebirge batte man Die Deutschen Bergftabte Joachimethal, Platten, Abertham, Ratharinaberg, Rupferberg, Gottesgab u. f. w. im Beginn Des 16. Jahrhunderts gegründet; aber bas tichechische Element behielt in ber Regierung meiftens die Oberhand, wofür die beutschfeindlichen Landtagsbeschlüffe von 1554, 1556, 1615 und 1619 fprechen. Bas endlich die Städte betrifft, auf die ich zunächst Rücksicht nehme, so germanisirten fie fich nur ba vollftandig, wo auch die umwohnenden Bauern Deutsche waren. In ber Beit allgemeiner Berfumpfung, welche in ben 200 Jahren nach bem Bojahrigen Kriege folgte, faßte allerdings Die beutsche Sprache wieder porübergebend in den fleinen Städten bes innern Bobmens Burgel, aber Die Menichen, bei benen ein Nationalbewuftfein nicht mehr vorbanden war, waren barum ihrer nationalität nach feineswegs Deutsche. Gie waren und blieben ihrem gangen Wefen nach tichechische Rleinbürger, Die entweder aus reinem flavischen Blute oder von tichechifirten beutichen Bürgern abstammten. Für bas beutsche Bürgerthum waren jene Stabtden feit bem 15. Jahrhundert verloren. Mur wenige Städte und gwar folde an der Sprachgrenze find noch im Berlaufe bes vorigen Sahrbunberte beutsch geworden. Dabin gebort 3. B. Leitmerit; bort murden die Rirchenbucher noch bis 1719, die Berichtsverhandlungen bis 1739 tichedifc geführt.

Von der Zeit an, seit das deutsche Bürgerthum der böhmischen Städte zersetzt oder verdrängt wurde, datirt auch der schlimmste Feind alles Städtewesens, die Berarmung derselben und nur an wenigen Oreten ist es gelungen, durch eine industrielle Thätigkeit dieselbe zu beheben. Mit der Slavisirung sind viele der sittlichen Burzeln der Bürger ab-

geftorben, aber bie urfprünglichen Grundformen bes Städtemefens nach beutscher Art, ber Rath, Die felbstgemählte Gemeinde und ber periodifche Wechsel ber ftabifden Memter find geblieben. Go weit Die Induftrie nicht vom Borfommen ber Robprodufte in Böhmen abbangig ift, bat fie ihren Git jest in ben beutschen Ortschaften und Städtchen aufgeschlagen, während die fleinen tichechischen Städte meift vom Aderbau leben und eben nur Acterftadte find. Auf fie pagt theilmeife noch heute ber Ausfpruch Rarl von Berotine, ber fich im Jahre 1590 folgenbermagen außerte: "Das Bolf in Bohmen hat feine Induftrie, es liebt nur basjenige, was von felbft ohne Dlübe producirt wird. 3ch glaube, bag, wenn bas Land nicht fo fruchtbar mare, ein großer Theil bes Bolfes Sunger fterben mußte. Es lebt in ben Tag binein und fummert fich nicht um die Gegenwart. Die bohmifchen Städte (Brag ausgenommen) tonnen mit ben Städten Deutschlands nicht verglichen werden; nur ber Blat wird mit mittelmäßigen Bebäuden geziert, fonft haben fie nichts febens= werthes." Go fab es in Bohmen noch 160 Jahre nach ber Sufitenwirthfcaft aus und wenn wir bas außere Bild ber fleinen tichechischen Stabte im Innern bes Landes nehmen, fo paft bei febr vielen Berotins Beidreibung jest noch.

Heute hat Böhmen 355 Städte und unter biefer großen Anzahl nur eine große Stadt, nämlich Prag. Das hängt entschieden mit dem slavischen Genius zusammen, welcher sich der Bildung großer Städte feindlich erweist und die Anfänge der Städtebildungen mit seinen Oreschslegeln vernichtete.

Auch die deutsche Sprache hat seit jener Zeit in Böhmen geradezu eine Leidensgeschichte durchzumachen gehabt; ihre Außrottung ging stets Hand in Hand mit der Vertreibung der deutschen Nationalität, doch kehrte sie immer wieder zurüf und gewann Boden in den Städtchen und Gegenden Böhmens, wo auch keine Deutschen wohnten, selbst zu Zeiten, wo von den Schulpatenten des Kaisers Josef II. noch keine Rede war. Entschieden günftig wirkte für das deutsche Böhmen die Reformation Luthers. Man erkannte bald die nahe Verwandtschaft der neuen Lehre mit derzeinigen der Husten und viele Tschechen zogen nach Wittenberg, um dort den Lehren des Resormators zu lauschen, während deutsche Lutherische Prediger in Böhmen für den neuen Glauben und damit mittelbar für die deutsche Sprache wirkten. Im Ansange des 17. Jahrhunderts, als Prag unter Rudolf II. Residenz des deutschen Kaisers war, standen in Prag viele protestantische Kirchen, in denen deutsch gepredigt wurde. Gleichzeitig begannen jedoch die tschechsschen Stürme wieder.

Als der Abgesandte des Kaisers, Graf Dohna, im Jahre 1611 den versammelten Ständen eine Botschaft in deutscher Sprace überbringen wollte, schrie man ihm entgegen: In Böhmen sei tschechtisch, in Deutschsland deutsch zu reden. Er mußte vor der tobenden Menge schweigen und ein Graf Sternberg übersetzt den Bortrag ins Tschechische. Um aber deutschen Sprace gänzlich Herr zu werden und sie für ewige Zeiten aus Böhnen zu verbannen, erließen die Stände einen Landtagsbeschluß im Jahre 1615, in welchem es heißt:

"Bon ber Zeit biefes Beichluffes an foll fünftig und für ewige Zeiten fein Muslander, welcher ber tidedifden Sprache nicht fundig ift, und fich in berfelben bei ben Gerichtehöfen nicht auszudruden vermag, ju einem Ginwohner bes Landes und jum Burger einer Stadt angenommen Gin folder Ausländer, ber nach Erlernung ber tichecifchen Sprache endlich bas Bürgerrecht in irgend einer Stadt erlangt hat, foll, sowie auch seine Kinder, nichtbestoweniger zu keinem öffentlichen Amte gelangen fonnen; erft feine Entel follen als eingeborne Bohmen betrachtet und ber Borrechte ber Landestinder theilhaftig werden. Dann foll in ben Bfarren, Rirden, Schulen, wo vor 10 Jahren in tichechischer Sprace gepredigt und gelehrt worden, diefer löbliche Gebrauch fortgefett werben, wo aber jett ein beutider Pfarrer ober Schulmeifter vorhanden ift, bort foll nach feinem Tobe ein tichecischer Pfarrer ober Schulmeister angeftellt werben. Wer immer fich unterfteben wurde, in einem folden Orte in beutscher Sprache ju lehren ober zu predigen, ber foll eine Strafe von 15 Schock böhmischer Groichen erlegen. — Weil man in Erfahrung gebracht, baß einige Personen, sowohl höheren als niederen Standes, untereinander bei ihren Zusammenfunften nicht die tschechische, sondern eine frembe Sprache reben, welches eine Berachtung ihrer eigenen Muttersprache andeutet und zur Schande ber ganzen Ration gereicht, so follen biefe Leute wenn sie die tschechische Sprache reben können und boch in ihrem Borhaben fortsahren, in Zeit von einem halben Jahre bas Land räumen, bis babin aber ale Störer bes allgemeinen Beften betrachtet und feiner Borrechte und Freiheiten ber übrigen Einwohner von Böhmen theilhaftig werben. Ferner, nachdem einige Einwohner ber Prager Stabte eine Gemeinde, bie fie die beutsche nennen, untereinander errichtet haben, in Diefem Königreiche aber man ju allen Zeiten von feiner anderen, als bon der tschechischen Gemeinde weiß, so sollen alle diejenigen, welche sich zu der genannten deutschen Gesellschaft oder Gemeinde bekennen und breift genug find in ihrem Borhaben zu beharren, mit ber oben bestimmten Strafe belegt und gezüchtigt werben!"

So weit trieb es schon damals die fanatische Intoleranz der Tschechen und man kann nicht sagen, daß heute ein anderer Geist unter diesem Bolke wohne. Die 1866 gegen die deutschen Schulen eingeführten Maßregeln deuten darauf hin, daß dieser Landtagsbeschluß den Tschechen als ein Ideal vorschwebt. Wenige Jahre später, 1619 — in demselben Jahre als die Tschechen sich wieder einmal einen König aus deutschem Blut mählten — folgte ein zweiter Landtagsbeschluß nach, demzusolge Kinder, die beim Tode ihrer Eltern der tscheschschluß nach, demzusolge Kinder, die beim Tode ihrer Eltern der tscheschschluß nach, demzusolge Kinder, die beim Tode ihrer Eltern der tscheschschluß nach, demzusolge Vies haratterisirt prächtig den Geist des Tschechenthums vor der Schlacht am weißen Berge und sant und beharrlich predigt man heute die Rückker in iene Zeit!

Aber es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den himmel wachsen. So wenig wie die Morgensterne der Husten das Deutschthum verdrängen konnten, so wenig vermochte es dieser Landtagsbeschluß, den ein deutscher Kaiser sanktioniren mußte. Wenige Jahre später warf die Schlacht am weißen Berge alles über den Hausen (1620). Die Monarschie der Habsburger baute sich in Böhmen auf und in religiöser wie nationaler Beziehung trat ein förmlicher Umschwung ein. Die Folgen der Schlacht betrasen Deutsche wie Tschechen gleich start und unter den 36000 Familien, welche, um nicht die katholische Religion anzunehmen, answanderten, befanden sich auch zahlreiche Deutsche in das entblößte Land, wenn auch seineswegs in dem Maße, wie die Tschechen annehmen, denn der Grundstoch der deutschen Wevelsterung hatte sich aus den früheren Versolsungen noch gerettet.

Bie gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Germanistrung einzelner Bezirke Böhmens nun vor sich ging, läßt sich am besten und zuverlässigsten an einem Beispiele aus den Kirchenbüchern nachweisen. Die ehemalige Herrschaft Chotieschan, jest Bezirk Staab, südwestlich von Bilsen, springt als scharfer Binkel in das tichechische Sprachgebiet hinein. Dieser Bezirk, heute ganz deutsch, von Bauern bewohnt, welche die oberpfälzische Mundart reden, war vor 200 Jahren noch rein tichechisch. Bergebens sieht man sich in den Kirchenbüchern bis 1660 nach einem einzigen deutschen Namen um — nur die Prälaten von Chotieschau waren Deutsche, tüchtige, gelehrte Männer. Da durch den den derissigährisgen Kriez die Dörfer theisweise verödet waren und die Einwohnerzahl herabzeschmolzen war, so lenkten jene Prämonstratenser ihr Augenmert auf Bahern, von wo sie tüchtige Acerdaner auf die leer stehenden Gründe herbeizogen. Den ersten deutschen Kamen im Chotieschauer Kirchenbuche

begegnen wir 1650; 1660 kommt die erste Tanse halb deutsch, halb tiches disch eingetragen vor: "Friedrich Schusser von Staab mit Ursul Hausfrau frizten sin gmenem Georg" (getaust ein Sohn mit Namen Georg). Hiersauf sind alle Funktionen die 1675 tschechisch eingetragen, dann begegnen wir abwechselnd die 1680 deutschen und tschechischen; letztere sind jedoch noch in der Mehrzahl. Von 1680 ab überwiegt das Deutsche, das nun zum Siege gelangt. Neue Namen treten auf, die auf eine zahlreiche Einswanderung schließen lassen. In kurzer Zeit war das tschechische Element absorbirt und zwar auf durchaus friedlichem Wege; das Deutschthum blied von nun an im unangesochtenen Besit des Bezirks Staab.

Die vollständige Festsetzung des deutschen Elements innerhalb der Grenzen, welche es noch heute inne hat, erfolgte also nach dem dreißigjährigen Kriege. Seitdem hat sich die Sprachgrenze nur wenig herüber und hinüber verändert, wie aus dem Berichte des Pilsener Sdelmanns Unton Frozin (oder Phrosinus) hervorgeht. Er bereiste 1699—1701 ganz Böhmen und bestimmte die Grenzen beider Nationalitäten solgendermaßen.

"Der Bediner Kreis ift zu guten brei Theilen nur von Tichechen bewohnt, ein Theil von Budweis bis Raplit und zur Molbau bat eine gemischte beutsche Bevölkerung. Der größte Rreis nach ibm ift ber Bradimer: auch bier finden fich brei Theile Tichechen; im vierten, um Bergreichenftein, bann auf einem Streifen Landes gegen Chrobolt, Ballern und Rrummau, wohnen blog Deutsche. Der britte ber Große nach ift ber Bilfener, bier ift die Salfte ber Bewohner beutsch, Die Deutschen mobnen in ber Richtung gegen Tepl und Bifchof-Teinit, Die Tichechen gegen Rlattau, Nevomut und Rothtzan. Der Koniggraber ift ber vierte ber Groke nach, bier befinden fich blog Tichechen, nur bag auf einigen fleineren Gutern von auswarts angefiedelte beutsche Roloniften mobnen. Um Riefengebirge befinden fich in der Gegend zwischen Trautenau und Braunau etwa fünf beutiche Städte. Die Glater Gegend gable ich jebod nicht zu Böhmen. Der Bunglauer Kreis gleicht in ber Bevölferungsgabl bem Roniggrater, nicht jedoch in ber Große; brei Theile beffelben find tichechisch; ein vierter tleiner, aber ftart beolferter - fo bag man ibn faft ale ein Drittel bee Rreifes anfeben tann - ift gang beutich. 36m folgt in ber Grofe ber Tichaslauer; berfelbe ift mit Ausnahme von etwa fünf fleinen Gemeinden gang tichechisch. Der Leitmeriger ift in ei= nem Theile, welcher von Aufig abwarts liegt, beutsch; in einem gleich großen, gegen Melnif gu, tichechifch. 3m Saager Rreife giebt es bloß Deutsche mit Ausnahme von etwa vier Ortschaften um gaun und Raben.

Der Chrudimer Areis ist bis auf eine geringe Anzahl auswärtiger beutscher Kolonisten ganz tschechisch. Der Elbogener Areis ist bis auf etwa zwei Ortschaften ganz beutsch. Der Kaurimer, welcher in Prags Nähe liegt, und an Größe dem Elbogener gleicht, ist ganz tschechisch. In dem ihm nun solgenden Schlaner Areise, giebt es nur Tschechen, mit Ausnahme einiger wenigen keinen Herrschaften, wo Deutsche aus dem Reiche und aus andern Gegenden vor kurzen angesiedelt worden sind. Der Podbrder Areis ist ganz tschechisch; ebenso der Ratoniker, mit Ausnahme einer einzigen paritätischen Ortschaft. Der Moldoner Areis ist der kleinste und mit Ausnahme einer einzigen Drischaft, wo die Bergleute Deutsche sind, ganz tschechisch. Aus dieser Beschreibung des Phrosinus ist zu ersehen, daß seitdem eine wesentliche Aenderung in der Sprachgrenze nicht vorzesallen ist. Aus die kleinen Schwankungen, die noch in unserm Jahrhundert stattsinden, kommen wir später zurüst.

Der aufgeflärte Absolutismus unter Maria Therefia und noch mehr unter ihrem Sohne Josef II. fuchte gang Defterreich über einen Leiften Buguftuten und glaubte Diefen Zweck am Beften burch Die Schulen zu erreichen, in benen überall die beutsche Unterrichtssprache eingeführt murbe, namentlich in ben Gymnafien und niebern Stadtschulen, gleich bei beren Reformirung nach Aufhebung bes Jesuitenorbens. Die Absichten waren wohl löbliche, boch ber Zwed, die Bilbung bes Bolfes murbe verfehlt. 3m Jahre 1774 wurde Die deutsche Sprache in ben Saupt- und im Jahre 1776 in ben Bolfsichulen eingeführt. 3m Jahre 1786 murbe verordnet, bag nur Diejenigen in ein Bonnafium aufgenommen werben burften, welche ber beutfchen Sprache machtig maren; ohne Renntnig ber beutschen Sprache follte Riemand ein Stipendium erhalten, ja nicht einmal ein Lehrling fonnte in eine Bunft eintreten, ohne daß er des Deutschen machtig war! Trot allebem machte bas Deutsche nur außerliche, feine organifden Fortichritte, und ein Geschlecht murbe herangebildet, bas nicht Fifch, nicht Fleifch war. Die Burgeln einer Sprache find gab und laffen fich nicht fo leicht funftlich ausjäten. Obgleich bamale in Bohmen von einem Nationalgefühl feine Rebe fein founte, ward bas Bolf nicht germanifirt, ber gunftige Zeitpuntt bierfur war icon mit bem 15. Jahrhundert vorüber. Aber biefe Bewahrung ber Nationalität unter ben Ticheden, felbft in ber ungunftigften Beriode, fpricht nur bafur, bag bas Bolt ale foldes fich nicht wie ein Sandichuh umtehren läßt und bag bie ehemals flavifchen gander im beutschen Often, sowie die deutschen Theile Böhmens nur, ober allergrößtentbeils, burch beutide Rolonifirung, nicht aber burch Entnationalifirung ber urfprünglichen Bewohner gewonnen wurden. Wir können der damals ansgesprochenen Ansicht Belzels nicht beipflichten, der da meinte, die tichechische Sprache würde ganz aus dem Lande verschwinden und daß "Böhnen das Schickfal von Meißen, Brandenburg und Schlessen theilen und von der tichechischen Sprache nichts als die Namen der Städte, Dörfer, Flüsse übrig bleiben werde."

Ift es auch richtig, wie bies fich biftorifch nachweifen laft, baf ein Theil ber beutigen Deutschöhmen aus einer Mifchung beutscher und flavischer Elemente bervorging, fo ift boch ebenfo gut nachweisbar, baf Die Bauptmaffe feineswege ein Baftardvolf ift, fontern fich ale Abfommlinge von echten beutiden Ginwandrern ergiebt. Es ift viel Unfug mit bem Begriffe "Mifchung" getrieben worden, in Bobmen fomobl, wie in gang Oftbeutschland, und feinenfalls ift Diefe in bent Grade vorhanden, wie flavifche Schriftsteller, Die baufig bas Intereffe ber Bartei über Die geschichtliche Wahrheit ftellen, glauben machen mollen. Wo thatfachlich germanifirte Glaven vorbanden, erfennt man biefe noch beute auf ben erften Blid, jo in Altenburg, im bannoverichen Bendlande um Luchow und Dannenberg, wo ber Abtonnuling ber alten Benben auf ben erften Blid von feinem niederfachfischen Nachbar zu unterideiben ift und mo Spracheigenthumlichkeiten, Bauart ber Dorfer, Sitten und Rleidung fofort ben Glaven offenbaren. Weben wir auf die Urfunden gurud, fo finden wir gang entichieden, bag bie Bermanifirung ber öftlichen gander eine Folge ber Ginwanderung ift. 3ch fann bier nicht ausführlich barüber fprechen, will aber ftatt vieler ein Beifviel berieben. Der vortreffliche Selmold, ber im 12. Jahrhundert als Pfarrer zu Bofow am Bloner Gee lebte, ergablt in feiner Chronif ber Glaven (I. 57), mo er von der Erbauung Lübecks redet, von Graf Adolf von Solftein: "Beil aber bas Land menfchenleer mar, jo fandte er Boten aus in alle Lande, nach Flandern und Solland, nach Utrecht, Beftfalen und Friesland, und liek alle die, welche um Land verlegen waren, auffordern, mit ibren Familien bingutommen; fie wurden febr gutes, geräumiges, fruchtbares, Rifch und Rleifch im Ueberfluß barbietendes Land und vortheilhafte Beiben erhalten. Den holgaten und Sturmarn ließ er fagen: Sabt ihr nicht bas Land ber Glaven unterworfen und es mit bem Blute eurer Brüber und Bater erfauft? Barum fommt ihr benn gulest, es in Befit ju nehmen? Seib bie erften in bas ermunichte Land berüber gu manbern, und bewohnt es, und nehmt Theil an ben Benuffen beffelben, ba euch bas Befte bavon gebort, weil ihr es aus Feindeshand geriffen babt! - Diefem Aufrufe folgend, erhob fich eine ungablige Menge aus verschiebenen Boltern und fie tamen mit ihren Familien und mit

ihrer Habe ins Land der Wagiren (Oft-Holstein) zum Grasen Abolf, um bas Land, das er ihnen versprochen hatte, in Besitz zu nehmen. Zuerst erhielten die Holzaten Wohnsitz aus sehr sicheren Orten im Westen bei Sigeberg am Travenassung; auch das Gesilde von Zwentineveld und Alles, was sich vom Sualenbache bis nach Agrimeson und bis zum Flunersee erstreckt. Das Dargunerland bezogen die Westsalen, das Utiner die Holländer, Susse (Süssel) die Friesen. Das Plunerland war noch undewohnt. Oldendurg und Lutilendurg und die anderen Küssengenden gab er den Slaven zu beziehen und diese wurden ihm zinspssichtigtig." Später (I. 83) heißt es weiter: Die Slaven aber, die in den untliegenden und wohnten vonsten, zogen sich zurück. An ihre Stelle kanen Sachsen und wohnten dasselbst. Die Slaven verschwanden allmählich aus dem Lande.

So wie hier ber mahrheitsliebende Belmold als Augenzeuge berichtet. war es auch in Böhmen der Fall. Insbesondere wird biefes, wo gefdichtliche Quellen fcweigen, burch die Berfonennamen bargethan, Die in Deutschöhmen ber ungebeuren Mehrzahl nach auch beutsch find, mas nicht der Fall fein tonnte, batten wir es mit Abkommlingen der Tichechen gu thun; benn von ber Unfitte, ben Ramen mit ber Rationalität gu wechseln, wie Diefes g. B. in Ungarn ber Fall ift, hielten Die Bobmen fich fern. hiermit foll feineswegs geleugnet werben, bag es in Deutsch= böhmen genug tichechische Gigennamen giebt, oder folche, benen man trot ber Berftummlung ben flavifchen Urfprung anficht, allein biefes ift bei bem Wechselverfehr beiber Nationalitäten burchaus natürlich, aber bas Umgefehrte ift in bemfelben Dage bei ben Tichechen ber Fall. Auch bas tichecische Landvolf weift eine ftarte Beimischung von beutschem Blute auf. Dafür fprechen Die Geschichte ber nationalen Berhältniffe bes Lan-Des, Das Husseben ber Leute und endlich Die vielen beutschen Gigennamen. Mus bem verftummelten, baufig vorfommenden Feifar lagt fich unichwer ber beutiche Pfeifer erfennen. Giner ber bedeutenoften tichechischen Belehrten, Jofeph Jungmann, ftammte aus bem Dorfe Sudlig, mo nachweisbar feine Deutschen gefeffen haben und gegen die deutsche Abstammung eines Rieger, Brauner, Zeithammer - Die heute nationale Führer ber Tichechen find - wird fich nichts einwenden laffen.\*) Es verftebt fich, daß bei ben Städtern die Blutmifdung in noch weit boberem Dafe

<sup>\*)</sup> Ich finde übrigens, daß früher dieselbe Person fich nach ihrem Heimathsorte gleichzeitig tichechisch, deutsch und lateinisch benannte. So um 1584 ein Karlsteiner Dechant Wolf Chanoweth, der fich bald z dloube vsy, bald von Langendorf, bald de lenga villa schrieb.

Plat griff als bei dem Landvolke. Schon seit langer Zeit gilt daher in Böhmen ein deutscher oder tschechischer Namen nicht mehr als nationales Kriterium und es giebt tausende, die nicht wissen, ob sie Deutsche oder Tschechen sind, sie sind eben zweisprachige "Böhmen".

Much ber Typus fann feineswegs burchgebend als Unterscheidungsmerfinal gelten. Wenn auch die Glaven ber Sprache nach entschieden gu bem indogermanischen Stamme geboren, fo find fie boch ber Schabelform nach von allen übrigen Gliedern biefer großen Bolferfamilie getrennt. Gie zeichnen fich tonftant burch brachhrephale Schabel aus. fam, fo fragt ber Ethnograph mit Recht, Diefe Brachncephalie unter Die fonft burdaus bolicho cephalen indogermanifden Stämme? Auf Bobmen ale Unterscheidungemerkmal für Ticheden und Deutsche angewandt verliert aber die Schadelbildung allen Werth; man fieht, bag bie bolidocephale Form bedeutend vorwiegt. Doch muffen bier noch nabere Forschungen vorgenommen werden. Die Saare ber Bewohner beutschen wie tichechischen Stammes finden wir vom hellften Flacheblond bis gum Rabenfdwarz in allen Abftufungen; bier und ba feben wir bei ben Ticheden stärker hervortretende Badenknochen, tiefer liegende Augen als bei ben Deutschen im allgemeinen - boch im ganzen ift feine wesentliche Abweichung zu bemerken. Der weftflavifche Topus nähert fich burch bas blonde Saar und die blauen Augen ichon dem germanischen und fteht die= fem , was das Ausfehn belangt , ungleich näher als ben Gudflaven.

Die Borzeichen eines Wiedererwachens der darniederliegenden Tschechen kindigten sich bereits im verslossenen Jahrhundert an. Redete man dem berühmten tschechsischen Gelehrten Abbé Dobrowsky von seiner Muttersprache, so antwortete er: lasset die Todten ruhen! Da sollte es ein literarisches Ereigniß sein, welches die tschechsiche Bewegung wieder in Fluß brachte. Unter äußerst verdächtigen Umständen fand in einem alten Thurm zu Königinhosels lebt werdächtigen Umständen fand in einem alten Thurm zu Königinhosels des der unecht — ihre Schuldigsteit that und fortan als nationales Palladium der Tschechen diente, die mit "ihrem Nibelungenliede" an der Seite den Kampf gegen das Deutschum aufnahmen und die nationale Cultur auf ihr Banner schrieben. Der Geist, der aber in sener Sammlung von Epen und Liedern herrscht, ist ein ungemein deutschseindlicher; Haß und Berachtung wird gegen den Frembling gepredigt und schon

"Im Frieden sei ber Krieg bedacht; Denn Nachbar bleibt ber Deutsche uns."

(Ludiše a Lubor.)

Auch der von Jan Kollar ersundene panslavistische Gedanke wirkte das zu, die tschechische Bewegung wieder in Fluß zu bringen; es waren tücktige, rücksichtese Führer vorhanden, die Deutschöhmen verhielten sich passiv, ja ihre talentvollsten Leute spupathisirten mit den Tschechen. Als die Revolution von 1848 hereinbrach, trat die bisherige literarische Partei zum ersten Male als politische Macht auf und von nun an wurde die Wiederherstellung des alten Tschechenreiches, der sog, Länder der Wenzelskrone, das Ziel der Bewegung. Man copirte die Ungarn und ging 1859, als die Reaction wieder niedergeworsen war, auf demselben Wege vorwärts.

Feinbschaft gegen die Dentschen in aller und jeder Beziehung diktirt auch ben Tschechen, was sie ihre "große Politik" zu nennen belieben, wenn auch diese Bezeichnung bei einer staatlich unselbständigen und kleinen Nationalität geradezu lächerlich erscheint. Zunächst betrachtete man sich als russischen Borposten, versuchte auf die österreichische Politik im russischen Sinne zu wirken und ging in der Kundgebung russischer Sympathien bis an die Grenze des Erlaubten. Je feindlicher Frankreich sich gegen Deutschland zeigte, desto wärmer schlugen ihm die Herzen der Tschechen entgegen, die ihre Führer wiederholt in den Tuisserien antischandriren ließen, von dort das Heil Tschechiens erwartend.

3m Frühighr 1870 überreichte ber Tichechenführer Rieger ein Memorandum ber faiferlichen Regierung in Baris, in welchem Die Breufen ale "bie furchtbarften Feinde" ber Tichechen, Die Deutschen ale "aggreffive Raffe" targeftellt werben, Auslaffungen, welche mit ber befannten Theorie Balados vom beutiden "Räubervolfe" übereinstimmen. Weiter werben in bem Memorandum ben Frangofen strategische Winke gegeben, über ben Reil, ber in Geftalt Bobmens gwischen Nord- und Suddentichland erhalten bleiben muffe, um es Franfreich zu ermöglichen rafch eine frangofische Urmee gegen Preugen auf bobmifches Webiet gu werfen u. f. w. In bem groken Rriege Deutschlands gegen Franfreich betten bie Tideden mit ungeschwächter Energie gegen une, ibre Breffe machte fich gur Berbreiterin ber nichtemurbigften Lugen; Balady machte fich durch feinen Broteft gegen das Bombardement von Paris lächerlich und ein von den tichechischen Declaranten am 8. Dez. 1870 an ben Reichsfangler Grafen Beuft gerichtetes Memorandum protestirte gegen bie Lobreifung bes Elfaffes und Lothringens von Franfreich , ju gefdweigen von andern bort erörterten großen Fragen ber Bolitif, auf Die Ginfluß nehmen zu wollen von einer nicht felbständigen Zwergnationalität ohne reale Macht einfach ridicule ift. Welche Stellung hiernach die Tichechen

den Deutschen gegenüber einnehmen, wessen wir uns von ihrer Seite zu versehen hätten, salls sie zur Macht gelangen könnt en, liegt auf der Hand.

Deutlich haben fie es auch bewiesen, baf fie im engen Rreise ihrer Beimat, wo bie Majoritat auf ihrer Geite ift, Die Unterbrudung ber Deutschen eines ihrer Sauptziele ift, wobei ber Fendalabel ihnen Die hilfreiche Sand barbot. Dit Leidenschaftlichkeit versuchen bie Tichechen fich an ber Tidediffrung ber Schulen, und brangen ibr 3biom ben Deutichen auf, wie weiland Raifer Jofef II. ihnen bas Deutsche aufzwang. Eingebent ber Thatfache, bag ber Jugend bie Butunft gebort, baben es fich die Tschechen seit dem Jahre 1860 namentlich angelegen sein laffen, auf die Tichechifirung berfelben binguwirken. Prag ift ohne beutsches Binterland, und die Dienstmädden, welche die Sprache ber Rinder mehr bestimmen ale bie Eltern, bringen ben beutiden Rindern eine frembe Sprache bei, fo bag biefe ihre Mutterfprache erft bann erlernen, wenn fie bereits tichechisch benten und fühlen. Das hat ben Deutschen viel Abbruch gethan und ben Brager Stadtrath auf Antrag Brof, Samernife ju bem Ausspruch veranlagt, bag es in Brag feine beutschen Rinder gabe, folglich feine bentichen Schulen bort nothwendig feien (1862).

Das Anstürmen ber Tschechen gegen bie beutschen Schulen bauert fort und 1870 mußte noch bie Regierung zwei beutsche Schulen Prags vor ber gewaltsamen Schließung burch ben Prager Stadtrath schügen.

Eine weitere Tichechifirungemagregel - Folge bes Compromiffes zwischen Abel und Tichechen - mar die Annahme Des jogenannten Sprachzwanggefetes im bomifden Landtage, bas am 18. Januar 1866 unter bem unschuldigen Titel "Geset über die Durchführung ber Bleichberechtigung beider Landessprachen im Schulunterricht" Die faiferliche Sanktion erhielt. Zwangsweise sollte also Die tschechische Sprache in bie Schulen rein beutscher Gegenden eingeführt werben. Alle beutschen Städte Mich, Eger, Rarlebad, Reichenberg, Nimburg, Auffig u. f. w. proteftirten bagegen, allein biefer icandliche Zwang ward jum Befet erhoben und erft 1868 wieder befeitigt. Das Gleichberechtigungsprincip, auf welches die Tichechen fich berufen, findet an dem Principe ber Cultur feine Schrante und Die Tragerin ber Cultur in Bobmen, wie in Defterreich überhaupt, bleibt die beutsche Rationalität und Sprache. Diefe Thatfache fteht fest und alles was Magharen, Tichechen, Bolen, Rumanen, Gerben u. f. w. in ben Runften und Biffenschaften in Defterreich geleiftet haben, verschwindet gegenüber ben Leiftungen ber Deutschen. Mit bem Worte Gleichberechtigung wird ein arger Unfug getrieben, benn fo gewiß nicht alle Menschen einander gleich find, fo wenig find fich

auch die Bölker gleich. Es ist daher ein Unding, Ungleichartiges mit gleichem Rechte versehen zu wollen. Und warum verlangten die Tschechen diese Gleichberechtigung? Weil sie selbst deutsch verstehen oder nothwendigerweise lernen mussen, darum zwingen sie durch Majorisirung widersinnigerweise die Deutschen sich mit dem Idiome des "herrschenden" Boltes bekannt zu machen. Nach tschechischer Aussaufgling ist das nur deren Schuldigkeit, denn die Deutschen sind nach dieser nur fremde Eindringslinge (cizozemei).

Trothem behauptet die deutsche Sprache in Böhmen noch immer einen sesten Stand und sie wird ihn auch für alle Zeiten bewahren; noch ist jeder Gebildete ihrer kundig und er muß sie auch kennen, wenn er überhaupt sortsommen will, da die Welt nicht bloß aus dem kleinen tschechischen Sprachgebiete besteht. Der tschechische Kausmann, der tschechische Industrielle und Großgrundbesiter sührt sast durchgehend und heute noch seinen Briefwechsel und die Geschäftsbücher deutsch und wird, da er in Handel und Wandel meist mit Deutschen zu thun hat, so leicht nicht davon abgeben.

Es giebt in ganz Böhmen sicher keinen auch noch so entlegenen Weiler, in dem nicht wenigstens ein Meusch deutsch versteht. Entweder lernten die Mädchen während der Dienstzeit in Prag, der Handwerfer während der Wanderjahre oder der junge Bauer als Soldat mehr oder weniger geläusig deutsch sprechen. In den teutschen Bezirken Böhmens sindet das Umgekehrte aber keineswegs statt; nit Ausnahme der Sprachgrenzbezirke hört man selten in den dentschen Dörfern Ismanden, der tischechtsch erdet, aus dem einsachen Krunde, weil die Nothwendigkeit zur Erlerung dieser Sprache nicht vorliegt. Anders in den deutschen Städen. Dort sind viele eingewanderte Tschechen, als Beamte, Handwerster u. s. w. ansässig und diese sind dann allezeit auch Propagandisten sür ihre Sprache.

Noch immer ist die Bewegung im vollen Flusse, der Nationalitätenkamps in Böhmen gestaltet sich schneidiger und schneidiger, bald scheint die eine, bald die andre Partei obzusiegen — eine Form für das gedeiheliche Nebeneinander scheint kann aussinden. Den Deutschböhmen aber bleibt immer das Bewußtsein des Zusammenhanges mit der großen Mutternation, denn wie wir auch ihr zersplittertes Sprachgebiet in Böhmen unn betrachten mögen, es stellt sich uns, die Sprachinseln abgerechnet, stets als Ansläuser der benachbarten deutschen Länder Bahern, Sachsen, Schlesien, Cesterreich dar.

#### Gebiet und Angabl ber Deutschen in Bohmen.

1. Das große deutsche Gebiet des Nordens und Norde westens.

Das Sauptgebiet bes beutiden Bolfes in Bobmen giebt fich von ber Ifer im Often, wo ber Bitidiner und Bunglauer Rreis am Riefengebirge aneinander grengen, in einem ununterbrochenen bald breiten, bald ichmaleren Gurtel, oft mit icharfen Biegungen gegen Guben ins tichedifche eingreifend, bis an die babrifche Grenze und an ben Bobmermald, ba, wo bie Begirte Ronfperg und Taus gneinandergrengen. In bem letteren tritt bas tichedische Glement am weiteften nach Beften, bis fast bicht an die babrische Grenze vor und läßt nur einen äußerst fcmalen beutschen Streifen übrig, ber bie Berbindung bes großen nordmeftlichen beutschen Gebietes mit bem submeftlichen beutschen und babrifd softerreichischen Grenzbiftrifte berftellt. Diefes Bordringen ber Ticheden binter Taus (bie bier allein bialeftisch geschieden von ber Sauptmaffe ihres Bolfe in Bohmen find) bezeichnet überhaupt ben meftlichften Bunft ber großen flavifchen Bolferfamilie, Die von bier bis gur Bolga und Rama in Rugland in ununterbrochener Folge fitt. Der lette tichechische Ort bier ift Rubiten, nur 1/2 Stunde von ber babrifden Grenze. Dem Sanptgebiete ber Deutschen in Bobmen geboren an: ber nördliche und nordweftliche Theil bes Bunglauer Rreifes, ber bei weitem größere Theil bes Leitmeriter Areises, nämlich ber gange Rorden und Die Mitte, ber Saager Rreis mit Ausnahme ber öftlichen Ede, ber Egerer Rreis vollständig, ber nordwestliche Theil des Bilgener Rreises. 3n= wiefern Die einzelnen Begirfe beutich ober gemifcht find, erfennt man aus ber nachfolgenden Busammenftellung. Bas Die Sprachgrenze betrifft, fo beginnt fie bei Rochlit am Juge bes Riefengebirges, geht über Bafet. Reidit, Schumburg, Ober-Hammer, Beran, Jiften, Buletiduen, Jilowh, füdlich von Liebenau. Bier überschreitet fie die Reichenberger=Pardu= biter Babn, geht auf ben Jefchkenberg zu und wendet fich bann nach Bobmifch - Nicha, ber Glbe im Leitmeriter Rreife guftrebend. Sprachgrenge führt babei über Altaicha, Javornif, Roftein und Bafet, über Reffel, weftlich Smrichow, Groß-Lesnow, Diechorow, Beten, Kontidina, Roftrit, Bapuo und Mobelfa, öftlich von Profitichta und

Nieber-Gruppan, nördlich von Beinmaffer über Bafatichta, Baldfteinrub, Rlein-Bofig, Rofadl, Liebowies, Bruenen, Ran, Albrechtsthal, Bolefdno, Unter-Dobrin, Schelegen, Bon Libod am Ginfluffe bes Libochbaches in die Elbe giebt fich die Sprachgrenze bis binter Begftadtl am rechten Ufer Diefes Fluffes bin, mabrend bas linke Ufer (Begirf Raudnit) tichechifch ift. Sinter Wegftabtl tritt bas Tichechifche über Die Elbe und Rochowit, Brbit, Bofen bezeichnen Die beutiche Gpradgrenge, Die bei Rreichit abermals an Die Elbe tritt. Gie geht vorberrident in westlicher Richtung nun weiter über Böhmifd-Ropist, Therefienftadt, Mlitojed, Lufamit bei Lobofit, Tidifchtowit, Jentidit (bei Trebnit), Dlafchtowig, Tremfcbig, Staren, Schöppenthal, Ranowit, Bichechlab, Libichhaufen, Schedowit, weftlich von Semtich, Betidan, Rrendorf, Steinteinit, Chrabret, Leneichit, Lippeng, Retlut, Bramba, Raunowa, Bawltidin, Swojetin (Ratoniter Begirt), Rrofcau, herrndorf; über Rollefchowit, Brilep, Pfcboblit, Baclam, Rrefomit, Deslamen, Wallisgrun, Bochlibin, Botworow, Boitles, Rrafcowit. Ralet, Bifotidan, Mujerdl (bei Manetin), Lefcowit, Littau. . Mofting, Runiowit weftlich von Livowit, weftlich von Nebrem, Rotifen und Malefit bei Tufchtau. Bei Rofolup überfcbreitet Die Sprachgrenze ben Miesfluß, geht nach Rurschau', nordlich von Liebn, Littis und Brobichit; fie zieht bei Stienowit bis an Die Angel, geht nach Tichifchit, nördlich von Schlappangen, füdlich von Dobran, Tidernotin, Breftamlf. Lifdin und gegen Ramengen. Bei Bolleifden erreicht fie Die Rabbufa. geht nach Robmiren, Stid, Mallowa, Drobrowa, weftlich von Stanfan, Semeidit, Blisoma, Weproma, Trebnit, Tannama, westlich und fublich von Poffifau, nordlich von Reponnt bei Klentich, fublich von Bochofen über Babilon nach Rubigen. Wie im gangen Die Sprache ber Deutschen in Böhmen fich ale Ausläufer ber nachbarlichen beutschen Mundarten darftellt, fo berricht in bem bier in Rede ftebenben Saupt= gebiete ber Deutschöhmen junadft im Bobmermalbe bie frantifde Mundart, Die auch in den Egerer Rreis vordringt. Der fühliche Theil bes Caerer Rreifes, fowie ber bamit in Berbindung ftebenbe Theil bes Bilfener Rreifes geboren jum Bereich ber benachbarten oberpfälzifchen Mundart, ber Norben bes Ggerer, Sagger und Leitmeriker Breifes gu jenem bes oberfachfifden (meifnisch = thuringifden) Dialettes. Deutschen Untheile Des Jungbunglauer Rreifes berricht ichlefische Mundart. Große und Ginwohnergabl Diefes beutichen hauptgebietes ift aus ber folgenden Bufammenftellung erfichtlich.

## Jungbunglauer Rreis.

| ezirk Friedland .                                                                                                     |                                                                      |                                             |                                                      |                               | 6,96 €                                    | ).=W                         | 2.39,800                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| " Gabel                                                                                                               |                                                                      |                                             |                                                      |                               | 2,93                                      | "                            | 19,600                                                              |
| " Krapau .                                                                                                            |                                                                      |                                             |                                                      |                               | 2,52                                      | **                           | 20,000                                                              |
| " Niemes .                                                                                                            |                                                                      |                                             |                                                      |                               | 4,61                                      |                              | 20,300                                                              |
| " Reichenberg                                                                                                         |                                                                      |                                             |                                                      |                               | 2,60                                      | "                            | 49,600                                                              |
| b. gemischt                                                                                                           | ü                                                                    | berha                                       | upt                                                  |                               |                                           | bab                          | on deutsd                                                           |
| ezirf Böhmifch-Nich                                                                                                   | a 3,42 Q S                                                           | 01.24                                       | ,715                                                 | Einr                          | 0.1,42 \$                                 | n.=91                        | 12,000                                                              |
| " Dauba                                                                                                               | 5,05 "                                                               | 17                                          | ,555                                                 |                               | 4,80                                      | **                           | 16,800                                                              |
| . Gablenz                                                                                                             | 2,08 "                                                               | 26                                          | ,465                                                 | *                             | 2,00                                      | W                            | 26,500                                                              |
| " Morchenftein                                                                                                        | 1,68 "                                                               | 16                                          | 3,839                                                | ,,                            | 1,50                                      | ,,                           | 15,000                                                              |
| " Weißwaffer                                                                                                          | 4,13 "                                                               | 15                                          | ,764                                                 | . ,,                          | 1,40                                      |                              | 5,860                                                               |
| Deutsch                                                                                                               | im Jungbi                                                            | ınıla                                       | ner S                                                | reis                          | 30.74                                     | ,,                           | 225,400                                                             |
| a. Rein deutsch                                                                                                       |                                                                      | Bezin                                       | cte 21                                               | lujche                        | , Auf                                     |                              |                                                                     |
| a. Nein deutsch<br>inspach, Wöhmisc<br>hluckenau, Teplity                                                             | find die<br>h=Kamnit                                                 | Bezin<br>, Ro                               | cte A<br>arbit                                       | lusche<br>, B<br>dorf,        | , Auföhmisch<br>Begs                      | e Lei<br>tädtl               | ipa, Run                                                            |
| a. Nein deutsch<br>niuspach, Wöhmisc<br>chluckenau, Teplity                                                           | find die<br>h=Kamnit<br>, Tetschen                                   | Bezin<br>, Ro                               | rfe A<br>arbit<br>arns                               | lusche<br>, B<br>dorf,        | , Auföhmisch<br>Begs                      | e Lei<br>tädtl<br>D.         | ipa, Run<br>, Zwickan                                               |
| a. Nein deutsch<br>inspach, Wöhmisc<br>hluckenau, Teplit<br>ammen<br>b. gemischt                                      | find die<br>h=Kamnit<br>, Tetschen                                   | Bezin<br>, Ko<br>, W<br>berho               | efe A<br>arbig<br>arns                               | lusche<br>, B<br>dorf,        | i, Auföhmisch<br>Wegs<br>V,53Q.           | e Lei<br>tädtl<br>Dd.<br>dav | ipa, Run<br>, Zwickan<br>327,800<br>on deutsc                       |
| a. Rein deutsch<br>inspach, Wöhmisch<br>hindenau, Teplitz<br>ammen<br>b. gemischt                                     | find die<br>h=Kamnitz<br>, Tetschen                                  | Bezin, Ko<br>1, W<br>1, W<br>berha          | efe A<br>arbig<br>arns                               | lusche<br>, B<br>dorf,<br>. 3 | i, Auföhmisch<br>Wegs<br>V,53Q.           | e Lei<br>tädtl<br>Dd.<br>dav | ipa, Run<br>, Zwickan<br>327,800<br>on deutsc                       |
| a. Nein beutschinspach, Wöhnischluckenau, Teplitz<br>ammen                                                            | find die<br>h=Kamnitz<br>, Tetschen<br>ü<br>4,22O.=W                 | Bezin, Ko<br>1, W<br>1, W<br>berha<br>1.31, | efe Arrigaris arms                                   | dorf,                         | 1, Auföhmisch<br>Begs<br>9,53D.<br>3,50 C | e Leitädtl<br>=W.<br>dav     | ipa, Nun<br>, Zwickar<br>327,800<br>on deutsd<br>1.29,500<br>13,000 |
| a. Nein beutsch<br>ainspach, Wöhmisch<br>hindenau, Teplitz<br>sammen<br>b. gewischt<br>ezirf Leitmeritz<br>" Lobositz | find die<br>h=Kamnit,<br>, Tetschen<br>ü<br>4,22\D.=W<br>3,16<br>, m | Bezin, Ko<br>1, W<br>1, W<br>berha<br>1.31, | efe Arrbig<br>arns<br>anpt<br>.3000<br>.750<br>her K | dorf, Binw                    | 1, Auföhmisch<br>Begs<br>9,53D.<br>3,50 C | e Leitädtl<br>=W.<br>dav     | ipa, Nun<br>, Zwickar<br>327,800<br>on deutsd<br>1.29,500<br>13,000 |

|       | üt   | erhaupt    |      |                       | davi                           | n deutsch                        |                                                |
|-------|------|------------|------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 6,435 | 2907 | . 25,100 ( | rinn | o. 0,50 £             | n.=W                           | 1,5000                           | žiuw.                                          |
| 2,22  | **   | 8,600      | **   | 2,12                  | ,,                             | 8,400                            |                                                |
|       |      | 6,130.90   |      | 6,43 Q M. 25,100 Ginn | 6,43 Q. M. 25,100 Ginw. 0,50 £ | 6,43 Q M. 25, 100 Ginv. 0,50 Q M | 6,13 Q. : M. 25,100 Ginw. 0,50 Q. : M. 1,500 G |

Deutsch im Gaager Rreis 49,19 216,900

#### Egerer Rreis.

Sammtliche neunzehn Bezirke beffelben von 76,86 D. D. mit 352,200 Einw. find beutsch. Es ift ber einzige rein beutsche Rreis Bohmens.

#### Bilfener Rreis.

|       | a. rein beu  | t fď, | )  |      |    |    |     |      |    |     |           |      |            |       |
|-------|--------------|-------|----|------|----|----|-----|------|----|-----|-----------|------|------------|-------|
| Bezin | rk Hoftau    |       |    | •.   |    |    |     |      |    |     | 3,53 €    | ).=W | 2. 14,300  | Finw. |
| ù     | Tuschkau     |       |    |      |    |    |     |      |    |     | 3,54      |      | 10,900     |       |
| "     | Ronfperg     |       |    |      |    |    |     |      |    |     | 2,44      |      | 11,500     |       |
| **    | Staab        |       | •  | ٠    |    | ٠  |     |      |    |     | 4,64      | *    | 12,500     | *     |
|       | b. gemischt  |       |    |      |    | üb | erh | aup  | t  |     |           | bar  | on deutsch |       |
| Bezin | rf Vijchof-T | ein   | iţ | 5,13 | ۵. | -M | .17 | 7,40 | 00 | inn | 0.3,10 \$ | Q.=W | 2. 9,5000  | Finw. |
| **    | Rlattan      |       |    | 7,09 |    | ** | 38  | 8,50 | () | **  | 0,20      | **   | 1,800      | **    |
|       | Manetin      |       |    | 5,60 |    | *  | 14  | 1,70 | 0  | **  | 2,40      |      | 10,000     | ,,    |
|       |              |       |    |      |    |    |     |      |    |     |           |      |            |       |

Die Bezirfe Reuern, Neugebein, Alattau und Taus bes Pilsener Kreises bleiben hier unberücksichtigt, da sie der nachfolgenden Abtheilung der Deutschöhöhmen im südwestlichen Grenzstreisen zugerechnet werden muffen. Es entfallen auf das große deutsche Gebiet des Nordens und Nordwestens somit:

Deutsch: 26,35

90,500

| Bom | Jungbunglauer Kreife | 30,74 \$ | D.=M. | 225,400   | Einw. |
|-----|----------------------|----------|-------|-----------|-------|
| *   | Leitmeriter Rreife   | 45,83    | **    | 370,300   |       |
|     | Caager Rreife        | 49,19    | "     | 216,900   | ,,    |
| "   | Egerer Rreife        | 75,86    | "     | 352,200   | .,    |
|     | Pilfener Kreife      | 26,35    | **    | 90,500    | **    |
|     | Summa                | 227,97   |       | 1,255,300 |       |

Außerbem gehören noch bazu zwei Oorfer (Pawltschin und Swojetin) bes Rakoniger Bezirkes im Prager Kreise, Die einzigen bentschen Oorfer bieses Kreises überhaupt.

#### 2. Der fübmeftliche beutiche Grengftreifen.

An den süblichen Theil des Böhmerwaldes, an Bahern und das Erzherzogthum Cesterreich sich ansehnend, somit im Zusammenhange mit dem Hauptgebiet des Deutschen, zieht sich von Nordwesten nach Sübsoften ein immer breiter werdender deutscher Streisen an der böhmischen Grenze hin, der im Nordwesten, da, wo die böhmische Westbahn den Böhmerwald durchscheidet, saum eine halbe Stunde breit; an der Stelle seiner größten Breite jedoch, von Plöckelstein bis in den Nettoliger Bezirk, 5½ Meile breit ist. Er ist bewohnt zum größten Theile von

Deutschen bes babrifch-öfterreichischen Stammes (im Rordweften von Franken), die im maldigen Bebirge wenigstens feit Urzeiten angefeffen find. Diefer Theil bes beutschen Bebietes fälle in die fubmeftlichen Theile ber Rreife Bilfen und Pifet und in ben füdlichen Theil bes Rreifes Budweis. Bei Diefem beutschen Streifen fommen folgende Begirfe in Betracht: vom Bilfener Rreife: Taus, Reugebein, Reuern, Rlattau. Bom Bifefer Rreis: Schüttenhofen, Berg-Reichenftein, Binterberg, Prachatit, Nettolit. Bom Budweifer Rreis: Dber-Plan, Ralfding, Budweis, Arumau, Sobenfurth, Raplit, Gragen, Schweinit. Deutschen im Budweiser Begirte fteben theils mit ber Sauptmaffe in Berbindung, theils bilden fie um die vorherrichend beutiche Ctadt Budweis herum eine beutsche Sprachinfel. Doch find in Dieser bereits viele gemischte Dörfer vorhanden. Die Sprachgrenze Diefes beutschen Grengftreifens beginnt im Bezirfe Taus nordlich von Aubigen (Rubice), geht auf Rlein-Brenneth-Berg über Stallung, Beigberg, Braunpufch, Tannaberg, Silberberg, Auboreto, Nichen, Betrowit (füdlich von Sanowit) und Boslau, fudlich von Spalta, Drofau, Birfau, Tichachrau, Befen, Chwaltichowis, Swina, Roppeln, Rochanow, Mochan, Tiefchau und Chumo, über Ruferau, Rothenhof (bei Schüttenhofen, Diefes felbft ift tichechisch), Langendorf, Karleberg, Riedlau, Baberle, Zosum (bei Bergreichenftein), Bollhof, Jattenit, Stachau, Mehlhüttel, Bbifau, Rabit (bei Binterberg), Weißmuhl bei Suffinet, Staret, Rliftau, nördlich von Zablat und Beterschlag, gwischen Berledschlag und Prachatit (biefes gang beutich) über Rolin und Tonnetichlag, fublich von Chrobold, nördlich von Schartberg und Rlein-3mietich, öftlich von Elbenig (biefes tichedijd), Dber - Grofdum, Rollowit, Dobidit und Buglata, fublich von Rugelwald und Grabenhäufer, über Spiegelhütten Bodlmald, Blansfet, Beichfeln und Reuhof (nördlich von Arumman), über Zahradfa, Subichit, Thurmplanles, Rofenau, Raplit, Pflanzen, Dechant, Golnetichlag, Saluich, Trautmanne, Sait, Soborich, Johanneeruh (bei Gragen), Tento und Julienheim zur Grenze bes Erzbergogthums Defterreich. Bier tritt nämlich bem Leisnigbach folgend bas tichecifche Sprachgebiet in bas Ergherzogthum über und ichneidet die im nachstebenden Abichnitte aufgeführten beutschen Theile um Reubistrit und Neuhaus von ber Sauptmaffe ber Deutschen in Bohmen ab. Große und Ginwohnergabl bes in Rede ftebenden beutschen sudmeftlichen Greng= ftreifens ift aus Folgenden erfichtlich.

|                                         |                  |        | übe | rhaupt  |      | davon deutsch |       |         |      |  |  |
|-----------------------------------------|------------------|--------|-----|---------|------|---------------|-------|---------|------|--|--|
| Bezirk                                  | <b>Taus</b>      | 4,22 0 | .=M | 23,993@ | inw. | 2,12 \$       | J.=M. | 10,500@ | inw. |  |  |
| "                                       | Neugebein        | 4,33   | **  | 22,881  | "    | 0,50          |       | 4,500   | "    |  |  |
| ,,                                      | Neuern           | 3,43   | "   | 12,136  | .,   | 3,30          | **    | 12,000  | "    |  |  |
| ,,                                      | Rlattau          | 7,09   |     | 38,479  | "    | 0,20          | **    | 1,800   | **   |  |  |
| ,                                       | Bergreichenftein | 16,10  | "   | 16,477  | "    | 5,50          | **    | 15,000  | "    |  |  |
| "                                       | Nettolit         | 4,10   | **  | 16,101  | *    | 0,20          | **    | 300     | "    |  |  |
|                                         | Brachatik        | 6,67   | ,,  | 23,964  | **   | 4,20          | "     | 12,000  | **   |  |  |
| "                                       | Schüttenhofen    | 9,05   |     | 34,253  | **   | 4,60          | "     | 12,500  | "    |  |  |
| ,,                                      | Winterberg       | 7,94   |     | 24,289  | ,,   | 7,50          | "     | 22,000  | "    |  |  |
| "                                       | Budweis          | 5,01   | ,,  | 31,630  |      | 2,00          | ,,,   | 14,600  | ,,   |  |  |
| ,,                                      | Grazen           | 4,18   | ,,  | 16,190  | **   | 4,10          | .,    | 15,500  | "    |  |  |
| . ,                                     | Sohenfurth       | 5,95   | u   | 16,500  |      | 5,65          | #     | 16,500  | **   |  |  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Ralfching        | 5,17   | "   | 12,460  | ,    | 4,60          | ,,    | 11,700  | "    |  |  |
| ,,                                      | Raplit           | 5,93   | ,   | 19,005  | ,,   | 5,30          | ,, .  | 17,000  | "    |  |  |
|                                         | Rrumau           | 6,73   | ,,  | 25,230  | ,,   | 3,63          | "     | 14,800  | *    |  |  |
| ,,                                      | Ober-Blan        | 6,62   | ,,  | 12,200  | "    | 6,62          | ,,    | 12,200  | "    |  |  |
| ,,                                      | Schweinit        | 4,32   | ,,  | 14,891  | "    | 0,33          | **    | 800     | 4    |  |  |
|                                         | ,                | ,      |     | Sum     | ma   | 60,65         | ,, 1  | 193,700 | "    |  |  |

#### 3. Die Deutschöhmen um Neubiftrit und Neuhaus.

In ben zum Budweifer Rreife gehörigen beiben Begirten Reubiftrig und Neubaus wohnen gablreiche Deutsche. Gie find ein vorgeschobener Aft bes großen beutiden Sprachgebiets, bas aus bem Erzherzogthum Defterreich und Mabren über die bobmifche Grenze tritt, und ber in einer gange von 5 Meilen (von Rainn an ber öfterreichischen Grenze bis an die Grenze bes tichechischen Bezirfes Ramenit) fich in die Sauptmaffe ber Tichechen hineinerftredt und in feiner größten Breite im Neubiftriger Bezirte gegen 2 Meilen breit ift. Die beutiche Sprachgrenze verläuft hier von Rögleredorf ber bohmifch - öfterreichischen Grenze entlang nach Norden, ichiebt fich in's Tichechische ein und fehrt zur mabrifchen Grenze gurud. Die beutschen Orte, über welche fie führt, find: Röglereborf, Glasbutten, Gichberg, Therefienhof, nördlich von Laffenit und Widdern, öftlich von Pofchen, Rothwurft und St. Barbara, über Groß - Sammerfolg und Riegelfchlag, nördlich von Neudet, über Scheibenradaun meftlich von Lowietin und Grieschau über Radeinles und Neuhaus (ift fast gang tichechische Stadt), weftlich von Beinrichschlag, öftlich von Riedweis, füblich von Mottafchlag, nördlich von Muttafchlag, öftlich von Rammerfchlag, Tieberichlag und füdlich von Temmerichlag und Zwule zur mährischen Grenze.

| •      |            |        | übe  | erhaupt |       | davon deutsch |       |         |       |  |
|--------|------------|--------|------|---------|-------|---------------|-------|---------|-------|--|
| Bezirt | Meubistrit | 3,60 € | ).=M | 15,4000 | Sinw. | 3,60 0        | .=M?. | 15,4000 | Sinw. |  |
|        | Neuhaus    | 8,57   | *    | 34,267  | "     | 4,00          | *     | 18,000  | *     |  |
|        |            |        |      | 6       | umma  | 7,60          | "     | 33,400  | "     |  |

Die Deutschen Dieses Theiles von Böhmen gehören bem bahrifchöfterreichischen Stamme an.

#### 4. Der bohmifde Theil ber Iglauer bentiden Spracinfel.

Die an ber mährisch-böhmischen Grenze mitten im tschechischen Sprachzebiete liegende deutsche Iglauer Sprachinsel hat von Norden nach Süden eine Ausdehnung von fast 6, von Osten nach Westen in ihrer größten Breite eine solche von fast 3 Meisen. Der kleinere Theil mit der Stadt Iglau liegt in Mähren, der größere, nördlichere in Böhmen in den Bezirken Polna und Deutschbrod des Tschassauer Kreises. Die Sprachgrenze, soweit sie den böhmischen Theil der Sprachinsel angeht, beginnt össtlich von Iglau an der Grenze und zieht über Hösen und Steinsdorf, össtlich und nördlich von Isfau, Isschings, Lukan, Glashütten, Simmersdorf, Betrowit, Scheibesdorf, Landen und Dürre (südlich von Deutschrod), Frendenau, Temasshof, Frauenthal (östlich von Deutschrod), Ittendorf, Langendorf, Pfassenthal (östlich von Deutschrod), ilttendorf, Langendorf, Pfassenthal (östlich von Scheides und Sinwohnerzahl dies und Dobrenz zur mährischen Grenze. Größe und Einwohnerzahl dies beutschen Gebietes in Böhmen stellen sich solgen bermaßen:

 Bezirf Polna
 4,83 N.=M. 19,102 Einw.
 2,50 N.=M. 9,000 Einw.

 " Deutschbrod
 5,01
 23,811
 1,30
 6,000
 "

 Eumma
 3,50
 15,000
 "

Die Iglauer Sprachinsel ift bem baprifch softerreichischen Boltes ftamme guzurechnen.

#### 5. Der bohmifche Theil des Schonbengftler Landes.

Im Often Böhmens, an Mähren grenzend, reicht ein Theil des Schönhengstler Landes in das tschechische Gebiet des Chrudimer Kreises hinein. Dieses etwa 20 Quadratmeilen große Ländchen ist eine deutsche Sprachinsel, welche im Norden durch einen an der schmalsten Stelle (beim tschechischen Dorfe Hermanic) nur eine Stunde breiten tschechischen Güttel von der Hauptmasse des deutschen Gebiets in Mähren und Schlesien getrennt ist. Man hält die Einwohner, deren Idiom auf

ben öfterreichisch-bahrischen Sprachstamm hinweist, und die sich vielsach durch alte Sitten und Gebräuche auszeichnen, für uraltdeutsche Insassen, die niemals von den Slaven aus ihren Sigen vertrieben wurden. Während die größere hälfte des Schönhengstler Ländchens zu Mähren gerechnet wird, gehört die kleinere mit 9,5 Q. M. und 54,500 Ginw. zu Böhmen und zwar sind es die Bezirfe Landstron (vorwiegend deutsch), Wildenschwert, Leitomischl und Politschfa, in welchen wir die Deutschen zu suchen haben. Nach Bezirfen vertheilt stellt sich das deutsche Sprachegebiet und die Zahl der Deutschen in der Schönhengstler Enclave des Kreises Chrudim folgendermaßen:

|        |               |        | übe  | rhaupt |       | davon deutsch |      |        |       |  |
|--------|---------------|--------|------|--------|-------|---------------|------|--------|-------|--|
| Bezirf | Landsfron .   | 4,48 0 | .=M. | 33,043 | Ginw. | 3,60          | .=M. | 24,000 | Einw. |  |
| "      | Leitomischl   | 8,50   | ,,   | 51,166 |       | 3,2           | "    | 18,000 | .,    |  |
|        | Politschfa    | 5,57   | ,,   | 30,567 | ,,    | 1,5           | **   | 7,000  | "     |  |
| ,,     | Wildenschwert | 3,38   | .,   | 27,478 |       | 1,5           | **   | 5,500  | **    |  |
|        |               |        |      | ©      | umma  | 9,8           |      | 54,500 | ,,    |  |

Die Sprachgrenze dieses böhmischen Theils der schönhengstler Ensclave verläuft folgendermaßen von Süden nach Norden: Ben Brünlitz bei Mährisch-Brüsau über Rohozna, Dittersbach, Schönbrunn, Riegersborf, westlich von Laubendorf (bei Politschla), Hopfendorf, Lauterbach, Strakole (östlich von Leitomischl, schon tschechzirit), Schirmdorf, südöstlich von Bömisch-Trübau, Hilbetten, Wildenschwert (vorwiegend tschechzisch), Rieders und Ober-Lichwe, südlich von Tschernowir, nördlich von Dittersbach, Joselsdorf, Kohling bei Landstron und London zur mährischen Grenze am Mühlbach.

#### 6. Das an's Glatifche grenzende deutsch-bohmifche Gebiet.

Gleichfalls im Often Böhmens an die Grafschaft Glat sich anlehnend zieht ein schmaler deutscher Grenzstreisen hin, der allenthalben
jedoch mit dem deutschen Hauptgebiet in Mähren und Schlesien im Zusammenhange steht. Er beginnt noch im Bezirfe Landskron an der mährischen Grenze, geht durch die Bezirke Grulich (fast ganz deutsch), Seuftenberg, Reichenau und Neuftadt an der Mettau, reicht aber von
der schlesisch - böhmischen Grenze im äußersten Fall (Bezirk Reichenau)
nur 2 Meilen in's Innere, ist aber sonst fast überall weit schmäler. Die
Sprachgrenze verläuft folgendermaßen: von Neudorf an der mährischen Grenze über Tschenkowit, Neudörst, Kinsdorf, Bichstadtl, Betersdorf, Ratdorf, Rotitnit, Julienthal, Bochos, Hasta, Rampusch. Stiebnit, Benatef, Braloch, Lom, Schedimh, Plaswit, Polom, Hammerhof, öftlich von Gießbübel zur schlesischen Grenze. Hier wird eine Unterbrechung des deutschen Grenzstreisens in Böhmen dadurch herbeigeführt, daß das tschechische Sprachgebiet auf preußischen, glatischen Boden übertritt, und zwar sind es 6 Ortschaften mit 3500 Einwohnern (zwischen Nachod in Böhmen und Lewin im Glatzischen), welche sich als flavischer Alft über die Grenze schieben. Die wenigen Deutschen dieses in Rebe stehenden schmalen Grenzstreisen, die im Bezirfe Landskron wohnen, sind in unserer Aufführung bereits beim Schönhengstler Lande mitgerechnet worden. Wir haben es daher nur noch mit vier zum Königgräher Kreise gehörigen Bezirfen zu thun, um das Sprachgebiet und die Anzahl der Deutschen des schmalen Streisens sesstatellen.

| ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | yen beb jayan |        |     | erhaupt |       |        | bavo | n deutsch |      |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-----|---------|-------|--------|------|-----------|------|
| Bezirt                                  | Grulich       | 2,26 0 | .=M | 14,400  | Einw. | 2,20 € | 1.=M | 14,000 €  | Sinw |
| "                                       | Genftenberg   | 5,64   | ,,  | 31,525  | w     | 0,90   | **   | 5,000     | .,   |
| **                                      | Reichenau     | 5,26   |     | 31,854  | ,,    | 2,80   | "    | 15,800    | *    |
| **                                      | Neuftadt      | . 3,81 | . " | 22,760  | **    | 1,00   | ,,   | . 5,000   | "    |
|                                         |               |        |     | SI      | ımma  | 9.90   |      | 39,800    |      |

#### 7. Die Deutschböhmen am Riefengebirge.

Der beutiche Riefengebirgebiftrift, im Nordoften Bohmens an das beutsche Gebiet preufifch Schlefiens fich anlehnend, fällt gum fleineren Theil in ben Begirf Königgrat, jum größeren in ben Begirf Bitfchin. Bom Ramm bes Webirges greift er weit in bas Elbthal binein, Die Elbe an mehreren Stellen nach Gudweften ju überschreitend. In feiner weitesten Ausbehnung von ber ichlefischen Grenze im Begirte Schazlar bis nach Welchow im Bezirfe Jaromierich ift er über 5 Meilen breit, im Westen bagegen, bei Rochlit, an ber Grenze bes Sitschiner und Bunglauer Rreifes ericeint Diefes beutiche Territorium nur eine Stunde breit, fteht bier aber mit ber großen nordweftlichen Sauptmaffe bes beutsch-bohmischen Gebietes im Busammenhang. Die Bewohner find mit ben beutschen Schlefiern eines Stammes. In Betracht tommen bier Die Begirte Braunau (beutsch), Koniginhof, Jaromiersch und Bolig bes Roniggraber Rreifes, Trautenau, Arnau, Neu-Bata, Sobenelbe, Chazlar, Marichenborf, Starfenbach, Rochlit bes Bitidiner Rreifes. Die Sprachgrenge beginnt mit ber Grenge bes beutschen Bezirts Braunau gegen ben gemischten Bezirt Poliz; läuft über Mohren, Deutsch= 3biar, Drewitsch bis gegen Bochdaschin, über Bibta, Reu- und Alt-Sedlowitz,

Siebenhäuser, Raatsch bei Eipel, westlich von Marschau, Komarow, Haaz, Weihled, Klein-Bukowina, Chwalkowitz, Hasentanz, Sebusch, Bielau, Hermanitz an der Elbe, Salney, nördlich von Jaromiersch, Bestetz, Limitz, Reu-Jahrsdorf und Dubenetz, westlich von Liebthal und Silberläut, östlich von Königinhof bei Renzähn, nördlich von Podhrad, Warbek, Podhay, Neu und Nieder-Emaus, süblich von Prauseniz, nördlich von Putsta, über Bilai und Nadkin, östlich von Rositney und Wieder-Emaus, spillich von Kostiney und Wieder-Kalma, von Kostiney und Wisdach, westlich von Stupnah (östlich von Neu-Paka) über Groß-Borowitz, östlich von Johrnitz; nördlich von Ober- und Nieder-Kalma, Hennersdorf, Branna (füblich von Hohenelbe), Markelsdorf, Benetz, Kiehlau,
Kaudnitz, Duschnitz, Franzensthal und westlich von Rochtig an die Grenze
gegen den Bunzlauer Kreis. Die Größe des deutschen Sprachgebiets
und die Zahl der deutschen Einwohner des Riesengebirgsdistrikts vertheilen nach Bezirken sich solgendermaßen:

| .,     |              | überhaupt |      |        |       | bavon beutsch |      |         |       |
|--------|--------------|-----------|------|--------|-------|---------------|------|---------|-------|
| Bezirk | Braunau      | 3,25 €    | .=M. | 21,532 | Einw. | 3,25 0        | .=M. | 21,300  | Einw. |
| "      | Polit        | 3,84      | ,,   | 25,295 | "     | 2,40          | **   | 14,500  | "     |
|        | Röniginhof   | 3,12      | ,,   | 26,785 | "     | 2,70          | **   | 19,000  | "     |
|        | Jaromierfch  | 3,84      | ,,   | 28,218 | 3 ,,  | 0,25          | **   | 2,000   | ,,    |
| ,,     | Arnau        | 2,63      | .,   | 18,050 | ,,    | 2,63          | "    | 18,050  | ,,    |
| ,,     | Sohenelbe    | 3,47      | ,,   | 18,848 | 3 "   | 3,47          |      | 18,500  |       |
|        | Marschendorf | 2,38      | ,,   | 7,999  | , ,   | 2,38          | "    | 8,000   | ,,    |
| ,,     | Neu-Bata     | 3,45      | ,,   | 30,598 | 3 "   | 0,70          | "    | 4,800   | ,,    |
| ,,     | Rochlit      | 2,11      | ,,   | 16,899 | , ,   | 1,60          |      | 12,600  | ,,    |
| ,,     | Schaplar     | 0,87      |      | 6,650  | ) "   | 0,87          | "    | 6,650   | ,,    |
| ,,     | Starfenbach  | 3,38      | ,,   | 29,925 | ,,    | 0,82          | ,,   | 8,550   |       |
| ,,     | Trautenau    | 4,84      |      | 31,750 | , ,   | 4,84          | "    | 31,750  | ,,    |
|        |              |           |      | Su     | mma   | 25,91         | ,,   | 165,700 |       |

Bu bemerken ift hier, daß die deutschen Theile im Bezirk Reu-Pata schon sehr vom tichechischen Clement durchsett find, und daß die westlischen deutschen Dorfer bieses Bezirkes fattisch icon eine Enclave bilden.

### 8. Bufammenftellung ber beutichen Gebiete.

In den vorstehenden Zahlenangaben ist das von den Deutschen in Böhmen im Zusammenhange bewohnte Gebiet vollständig enthalten, teineswegs ist aber die Zahl der Deutschen in Böhmen damit erschöpft, denn in großer Anzahl wohnen sie noch namentlich in den Städten des tschechischen Gebietes, bilden auch in Prag eine völlige Sprachinsel. Man hat es angezweiselt, ob die Deutschen der Hauptstadt wirklich eine

Sprachinfel bilben, allein mit Unrecht. Wir haben in ber Ginleitung gezeigt, wie unfre Landsleute in Brag feit ben alteften Zeiten angefeffen find, wie fie es find, die ber Stadt überhaupt ben ftattifchen Charafter geben. Durch fie ift Brag Die einzige große Stadt Bobmene überhaupt - alle andern Städte find flein, ba bas burgerliche Element bei ben Tideden nur zu ichwacher Entwidlung fam. Rablt man blof die Ropfe. jo ift Prag allerdinge vorwiegend tichechisch, magt man aber Die Stimmen, fo ftellt fich die Bedeutung bes beutschen Elements fofort flar an ben Tag. Der Grofhandel und die wichtige Induftrie ber Stadt find faft vollständig in den Banden ber Deutschen, wie diefes feit Jahren unzweifelhaft burch bie Wahlen zu ben Sandelsfammern bargethan wird, Die in ihrer großen Majorität trot unglaublicher Gegenanftrengungen ber Tichechen beutich ausfallen. Auch ift ebenfo unftreitig ber beutiche Theil der Brager Bevölferung der gebildetere und mobihabendere. Benau Diefelben Berhältniffe berrichen in ber gemifchten Stadt Bilfen, mo ebenfalls die Tichechen unmerifch überwiegen. Man findet noch Augaben. baß Beraun, Lann, Ruttenberg, Rolin u. f. w. gemifchte Städte feien: früher, wo die Beftimmung ber Nationalität in Böhmen nicht fo genau wie beute genommen wurde, war bas ber Fall, bente find biefe Stabte als gang tichechisch anzuseben. Tropbem ift bie Bahl ber burch bas tidedifde Bebiet gerftreuten Dentiden noch bedeutend und fie fällt fleiner ober größer aus, je nachbem man bie burdmeg beutich rebenben 3uben ihnen beigablt ober nicht. Wir behandeln Die Juden am Schluffe besonders und rechnen nur Die gerftreuten Deutschen bier mit. Fur Die Brager Sprachinfel ift die Bahl 30,000 mobl bie gutreffendfte; im Budweiser Rreife werben 1000, im Inngbunglauer 2000, im Tichaslauer 500, im Chrudimer 2000, im Bitidiner 3000, im Königgräger 3000, im Pilfener 6000, im Pifefer 2000, im Taborer 1500 in runder Summe gerechnet. Bufammen 51,000 Deutsche innerbalb bestichechischen Sprach= gebietes. Bir erhalten jest für bas beutiche Sprachgebiet und bie Unaabl ber Dentichbohmen folgende Bufammenftellung:

# Gebiet und Augahl der Tichechen in Bohmen.

Bei weitem den größeren Theil Bohmens haben die Tichechen inne, fie verbreiten fich über bas gange Junere, weichen aber ben gebirgigen Gegenden faft allenthalben aus. Mit bem Gebiete ihrer Stammesgenoffen in Mabren, und fomit mit bem gesammten Glaventhum, bangen fie nur burd einen ichmalen 14 1/2 Meilen breiten Gürtel gufammen, ber im Gudweften von Neuhaus-Neubiftrig, im Nordoften vom deutschen Schönbengitler ganbe begrengt, außerbem noch von ber Iglauer Sprachinfel durchbrochen wird. Das tichechische Bebiet Böhmens, beffen Broge man erhalt, wenn man bie oben erwähnten beutschen Bebiete von bem Gefammtgebiet abzieht (fomit 560,22 niederöfterr. Q .= M.) prafentirt fich als ein großes, etwas verschobenes Biered, bas fich mit feiner Bafis an Die mabrifch-öfterreichische Grenze anlehnt. Es schiebt einmal Die Zunge von Tans (Domailice) gegen Die bahrifche Grenze vor (Giebe G. 24), tritt bann gwifchen Gragen und Reubiftrit in bas Ergherzogthum Defterreich über und geht auch durch das Fluggebiet ber Mettau bei Nachod ine Glavifche (Giebe G. 32). Babrend nun die Deutschen gablreiche Sprachinfeln im tichechischen Gebiete bilben und auch vereinzelt in großer Ungabl unter ben Tichechen wohnen, ift Diefes umgefehrt nicht ber Fall, benn nur eine einzige tichechische Sprachinfel ift vorhanden. Gie besteht aus 9 theilweife gemischten Dorfern um die deutsche Stadt Dies (Begirt Mies, Rreis Bilfen) herum. Die beutsche Sprache ift in Diefen Dörfern jedoch fehr verbreitet und ber größere Theil ber Ginwohner zweisprachig. Rein tichechisch ift ber Rreis Tabor, fast gang tichechisch . ber Kreis Brag, ju 93 Prozent ber Kreis Tichaflau (bem nur bie beutsche Iglauer Enclave Abbruch thut). Es folgen mit einer Intenfität von über 80 Prozent ber tichechischen Bevolferung ber Chrudimer und Bifefer Rreis. Zwifden 80 und 50 Brogent nimmt die tichechische Bevolferung ein in ben Rreifen Roniggrat, Bitidin, Bilfen und Budweis. Gie finft unter 50 Prozent in ben übrigen Rreifen und ift gar nicht vertreten im Egerer Rreis. Die Ungahl fammtlicher Tichechen in Bohmen beträgt nach ber Zählung von 1857 (approximativ) 2,810,700.

# Deutsche und Tichechen.

Stellen wir nun — ohne Rudficht auf die Juden — die beiden Nationalitäten Böhmens nach Größe des Sprachgebiets und der Seelenzahl einander gegenüber, so ergiebt sich

Deutsch 342,63 Q.=M. 1,808,400 Einw. Tschechisch 560,22 " 2,810,700 "

Da nun Böhmen einen Flächeninhalt von 902,85 niederöfterreichischen Q.:M. (943,71 geogr. Q.:M.) besitt, so entfallen auf das deutsche Sprache gebiet 37,50 und auf das tschechische 62,50 Prozent. Die Einwohnerzahl des gesammten Königreichs betrug nach der Bolkstählung vom 31. October 1857: 4,705,500. Es entfallen somit auf die deutsche Bevölkerung 38,3 Prozent; auf die tschechische 60 Prozent.

Die Ergebniffe, welche verschiedene Schriftsteller und Statiftifer ju verschiedenen Zeiten über Die Größe bes beutschen und tichechischen Sprachgebietes und die Große ber Seelengahl beider Rationalitäten erlangt haben, weichen einigermaßen von einander ab und zwar ift Diefes je nach ben verschiedenen nationalen Standpunkten der Fall. Underfeits ift aber auch zu berüchsichtigen, daß bei der großen Mifchung, die namentlich an ber Spracharenze und in ben Städten berricht, ein absolut genaues Refultat niemals zu erreichen ift. Es giebt in Bohmen eben noch taufende von Menschen, Die fich trot allem nicht flar über ihre nationale Stellung find und Die fich eben "Böhmen" nennen. Golche Leute find gewöhnlich zweisprachig, oder fie ftammen aus einer gemischten Che, oder fie find von tichecifchen Eltern im deutschen Bebiet (refp, umgefehrt) geboren. Das alles verwirrt die Bestimmung ber Nationalität und auch Die verschiedenen Methoden gur Ermittelung berfelben, fei es nun nach eigener Bestimmung, nach Bestimmung ber Schultinder in beutschen ober tichechischen Schulen, nach Ermittelung bei ber Ronscription, geben febr abweichende Refultate. Im Folgenden bieten wir eine Aufammenftellung berfelben, die zugleich als Beurtheilung ber von uns nach beftem Bewiffen aufgeführten Bahlen gelten moge. Man wird ertennen, daß Chafarit, ber allerdinge einen febr flavischen Standpuntt einnimmt, am meiften abweicht. Die Bablen Ficere find annaberungeweise für 1868 berechnet.

```
1846. Klassifitation der Einw. Böhmens 2,598,774 . 1,679,151 ..
1852. Sain, Sandbuch ber Statiftit
        Defterreichs
                                      . 2,598,774
                                                     1,679,181 ...
1851. Ordentliche Ronfcription von diefem
                                     . 2,635,875
                                                     1.703.105 ...
1857. Czörnig, Ethnographie Defterreichs 2,621,450
                                                     1,693,832 ...
1861. Brachelli, Geographie und Statiftit
        Defterreiche .
                        . . . . . 2,846,110 "
                                                     1.793.000 ...
1861. Czörnig, Handbüchlein . . . 2,925,982 "
                                                     1,766 ,372 ...
```

1845. Säufler, Sprachenfarte Defterreichs 3,065,222 . 1,170,000 .

1842. Schafarif, Ethnographie

. 3.316,000 Tfd. 1.145,000 D.

| 1863. A. Q. Hidmann, Mitth. Des Deutsch- |     |              |
|------------------------------------------|-----|--------------|
| hiftor. Bereins                          | Efd | .1,812,620D. |
| 1864. Böhmen. Land und Bolf 2,925,982    | "   | 1,766,372 "  |
| 1868. Fider, Bölferftamme ber öfterr.    |     |              |
| Monarchie 3,200,000                      | **  | 2,000,000 "  |
| 1869. Bödh, der Deutschen Bolfszahl und  |     |              |
| Sprachgebiet 2,923,547                   |     | 1,855,146 "  |
| 1870. Unfre Zahlen                       | "   | 1,808,400 "  |

#### Die Inden in Bohmen.

Es ift die Frage aufgeworfen worden, ob man die Juden als befondere Nationalität anseben, ober fie zu bem Bolte rechnen foll, unter bem fie gerade leben. Bang abgesehen von der Religion, die bier nicht maggebend ift, enticheiben wir une fur bas erftere. Die Sprache allein ift uns nicht Kriterium ber Nationalität und man wird unmöglich die englisch rebenben Reger ber Bereinigten Staaten für Angelfachen ansehen wollen. Die femitischen Juden, in fo vieler Beziehung ethnographisch geschieden, ftechen auf ben erften Blid ab von ben beutschen ober flaviichen Indogermanen, unter benen fie leben. Namentlich in flavischen Ländern, wo die Unterschiede zwischen ben Indogermanen und Semiten noch nicht so verwischt find, wie in ben romanischen und germanischen Ländern, wo auch bei durchgeführter Emancipation bie Juden felbft auf ber Abichliefung ibrerfeits verharren und ibrerfeits eine Che mit bem Bolfe, unter bem fie leben, für ein Bergeben erflaren, find Die Begenfate noch äußerst scharf. So munschenswerth auch ein Aufgeben ber Juden in ber Majorität ift, fo wenig wird biefes erfolgen, wenn nicht von feiten der Juden felbst dabin geftrebt wird, mas allerdings noch wenig der Fall ift. Reinenfalls aber barf man ben Makstab an bie Juden auf bem platten Lande in Böhmen legen, ber für Die gebildeten Ifraeliten unfrer großen Städte gilt, benen gegenüber bie Unterschiede fich mehr und mehr abichleifen, wenn auch bier neuerdings wieder durch fpezielle ifraelitische Bereinigungen bie Abschließung und bas Raftenwesen gepflegt werden. Trot ber bargebotenen Emancipation beharren die Juden in ihrer Befonderheit und im Bewuftfein bes Gegenfates gegen bie Nation, unter ber fie leben. Robert von Mohl, ber die bierauf bezüglichen Fragen mit großer Unparteilichkeit und Gelbständigkeit in feinem großen Werke: "Staaterecht, Bolferrecht und Bolitif" (Tübingen 1869) behandelt, macht mit Recht barauf aufmerkfam, bag ber Jube fich ftets zuerft als Jube fühle und daß der Sprachgebrauch mit feinem Takt herausfühle, indem er sage: ein beutscher Jude, ein englischer Jude, nicht aber ein jüdischer Deutscher, ein jüdischer Engländer, wie man sagt ein protestantischer oder katholischer Deutscher.

Auch in Böhmen fühlt sich ber Jude meistentheils zuerst als Jude; ein sehr bedeutender Theil sühlt sich aber zu den Deutschen hinsgezogen und in der That sind alle böhmischen Juden der deutschen Sprache mächtig, sie ist ihre Haus- und Kamiliensprache selbst in rein tichechischen Gegenden. Die Abneigung gegen die Tichechen ist eine tiese und wohlbegründete, denn die Leidensgeschichte des Boltes Israel, die unter den Deutschen schon Gott lob seit langer Zeit ausgespielt hat, spielt unter den Tichechen bis auf unfre Tage. Beweis dasir sind die abscheulichen Judenhetzen des Jahres 1866, welche erst durch Publizirung des Standrechts im Prager, Pilsener und Taborer Kreise ihren Absschlig erlaugten.

Es ift eine bedeutsame Thatsache, daß von den vierthalb Millionen Juden, welche Europa bewohnen, weit über die Salfte auf Die flavifden Länder entfällt. Be weiter wir in Europa nach Often vorbringen, besto gablreicher werden die Juden. Das Sprichwort fagt: "Wie die Rlette an ben Rleidern, fo bangt ber Jude an ben flavischen Bölfern." Die Erklärung liegt auf ber Band: er erfett jum Theil ben Slaven ben fehlenden Mittelftand, ift ihnen mentbehrlich geworben. Wir fonnen biefes intereffante Thema bier nicht weiter verfolgen und geben auf die ftatiftifchen Berhaltniffe diefer britten Nationalität Bob= mens ein. Die Juden zeigen in Böhmen ein fehr ftarte Bermehrung. Sie nehmen nicht nur, wie bei une, in ben Städten gu, fondern auch auf bem platten gande und gwar ift ihre Intensität in ben tichechischen Gegenden eine bedeutendere als in den deutschen. Ficer hat ihre Babl für 1868 schon auf 100,000 berechnet (2 Brozent). Die Boltszählung von 1857 giebt 86,339 an ober 1,si Prozent. Gin besonderes Gebiet bewohnen fie nicht, fie find durch gang Böhmen gerftreut, wohnen aber am ftartsten in Brag (7700 Seelen) beifammen. Auch in ticbechischen Städten Jungbunglan, Tabor, Bilfen, Rolin, Raudnit, Bitidin befinben fich ftarte Indengemeinden. Ge entfallen Juden auf ben

| Prager    | Arcis | 20,583 |
|-----------|-------|--------|
| Budweiser | "     | 1,937  |
| Bijcfer   |       | 5,221  |
| Bilfener  | "     | 7,446  |
| Egerer    | ,,    | 6,833  |

| Saazer         | Kreis | 5,402  |
|----------------|-------|--------|
| Leitmeriter    | "     | 4,594  |
| Bunglauer      | ,,    | 3,098  |
| Bitfcbiner .   | "     | 2,752  |
| Röniggräter    | ,,    | 2,241  |
| Chrudimer      | "     | 3,602  |
| Tschaslauer    | "     | 10,691 |
| <b>Taborer</b> | "     | 11,939 |
|                |       | 80,339 |

Man gewahrt auf ben erften Blid, wie in ben brei fast rein tichedifden Kreifen Brag, Tichaslau und Tabor die Bahl ber Juden am stärksten ift und zwar machen fie im ersteren 2,59, im zweiten 2,85 und im britten gar 3,24 Brozent ber Gesammtbevolferung aus. Daran reiben fich die vorberrichend tichechischen Rreise Bilfen mit 1,89, Bifet mit 1,83, Chrudim mit 1,0 Prozent und die beutschen Rreise Saag mit 2,28, Eger 1,88 und Leitmerit 1,14 Prozent Juden. Unter 1 Prozent fintt Die Babl im Sitidiner Rreis mit 0.50, im Bunglauer mit 0.75, im Budweifer mit 0,70 und im Königgräßer mit 0,64 Brogent ber gangen Bevölferung. Auch wenn man auf die einzelnen Bezirke eingeht, findet man das leberwiegen ber Juden in ben tichechischen Wegenden. Bon 5 bis 8,5 Prozent fteigt die judifche Ginwohnerschaft in den elf tichechischen Bezirken: Moldautein, Cobeslau, Papow, Jung-Bofchit, Botit, Unter-Rralowit, Sabern, Neufolin, Beraun, Jungbunglau und Raudnit, ein Berhältniß, welches nur die brei beutschen Begirke Tufchkau, Rommotau und Teplit erreichen.

# Buftanbe und Wechselmirfungen an ber Sprachgrenge.

Bringt es schon ein eigenthümliches Gefühl auf uns hervor, wenn wir mit der Eisenbahn beim Ueberschreiten der Grenze plöglich in ein anders redendes Gebiet versett werden, wenn wir z. B. von Aachen fommend bei Berviers plöglich französische Laute hören, so ist dieses Gefühl noch weit überraschender, wenn wir zu Fuße wandernd in zwei anscheinend gleichen Dörsern auf verschiedenartige Sprachen tressen. Es ist mir in Böhmen passirt, daß mir plöglich auf tichechische Ansrage die Antwort im nächsten Dorse ausblieb oder umgekehrt. Und doch sind die Uebergänge keineswegs so schroff, wie es hiernach erscheinen möchte, denn mehr oder minder, wo nicht physikalische Hindernisse dazwischen treten, zieht entlang der Sprachgrenze eine Reihe gemischter Ortschaften, in bald

schmälerem, bald breiterem Saume, bald mit vorherrschend beutscher, bald mit überwiegend tichechischer Bevolkerung. Gehr auffällig ift biefes Berbaltnif in ber fudweftlichen Gegend bei Brachatit, bas wir als Beifpiel bier auswählen.\*) Dort laft fich von einer icharfen Scheidung ber Landessprachen gar nicht reben, weil es einestheils Dörfer mit gemischter Bevolferung giebt, wie g. B. Beisbübel, Brilling, Drislamit, Soletin, Rliftau, und weil es anderntheils an der Sprachgrenze Ortschaften giebt, beren Ginwohner meiftentheils beider Sprachen fundig find, 3. B. Altprachatit, Woftrow, Woffet, Bahan u. a. Die Stadt Prachatit felbft wird von ber Sprachgrenge, fo gu fagen, burchichnitten, indem in ber "unteren" Borftadt alles wohnt, mas von tichechischem Glement vorhanben ift. Diefes ift numerifd aber febr unbedeutend. Nachbem tichechische Ortschaften nördlich und öftlich bis an die Thore ber Stadt reichen, mehrere von ihnen babin eingepfarrt und eingeschult find, und nachdem baher die Städter mit ihren Nachbarn tichechischer Bunge in ftetem Berfebr fteben, fo ift es natürlich, daß beinahe jeder Prachatiger auch ber tichecischen Sprache mächtig ift. Bur Alleinberrichaft ift bas Deutschthum in Prachatit erft 1791 gelangt.

Steht auch, wie wir hervorgehoben haben, seit dem Ende des 17. Jahrhunderts im ganzen genommen die Sprachgrenze sest, so sind doch immer noch bis zu dem heutigen Tage kleine Schwankungen herüber und hinüber bemerkbar, die leise beginnend im Berlause von zwei Generationen ein Dorf sür die eine Nationalität gewinnen, sür die andre verlustig machen können. Schule und Kirche sind hier je nach der in ihnen herrschenden Sprache von großem Einflusse. Wir wollen einige Beispiele anführen.

Bon den deutschen Enclaven im tschechischen Sprachgebiet sind einige im Absterben begriffen oder bereits abzestorben. Es gilt dies natürlich nur von den kleineren Sprachinseln, die eines sesten Haltes entbehren, während größere, wie z. B. die von Izlau, genügenden Halt besitzen, um dem tschechischen Elemente zu widerstehen. Deutsch-Nepomuk, im Bresnitzer Bezirke des Piseker Kreises, wurde 1727 auf der Prager erzebischöflichen Domäne Rodmital von dem damaligen Erzbischos Graf Ferdinand Kuenburg von bahrischen Kolonisten begründet. Gegen Ende des Jahrhunderts hatte die Zahl der fleißigen Leute, die den Wald urbar machten, sich derart vermehrt, daß sie ein zweites Dorf, Neu-Nepomuk oder Neudorf, gründeten. Beide haben heute gegen 500 Einwohner,

<sup>\*)</sup> Bergl. Mitth, bes Bereine fur Weich, ber Deutschen in Bohmen. IV, 77.

die zu einer ganz tichechischen Kirche (Alt-Rozmital) eingepfarrt sind und hierdurch, wie durch den ständigen Verkehr mit tichechischen Nachbarn und Wechselheirathen mit diesen sich allmählich tichechisirt haben. Rur die ältere Generation spricht noch ein wenig "bahrisch" und hat eine Ahenung, daß ihre Vorsahren aus dem Reiche kamen.

Um bem Acerbau und ben Gewerben aufzuhelfen, begunftigte ber erleuchtete Raifer Joseph II. auf alle Beife Die Ginwanderung ber Deutiden aus bem "Reiche" in feine Staaten. Um großartigften murbe bie Rolonifation im Banate und Ungarn betrieben, aber auch in tichecifche Begenden verpflanzte er Deutiche. Schlefische Ginmanderer grundeten 1785 das Dorf Rowansto im Bunglauer Rreife; auf der ebemaligen Rameralberrichaft Bardubit entstanden Die deutschen Dorfer: Bunftborf. Besta, Rleindorf, Teichborf (Deutsch-Lan), Gebnborf, Dreiborf (Deutsch-Blatnit), Trauendorf, Maidorf, Streitdorf und Deutsch-Jesnitican. Je nachdem biefe Dörfer nun beutiche Schulanftalten batten ober tichedischen Schulen zugetheilt murben, ift auch Die Tichechiffrung im Berlauf von beinahe einem Jahrhundert mehr ober minder bei ihnen porgefdritten. Babrent nämlich die Gemeinden Gunftborf. Beffg. Rleindorf und auch Gehndorf noch als rein beutich bezeichnet werben fonnen, bat die Babl ber Deutschen in Teichdorf, Dreiborf und Trauenborf icon bedeutend abgenommen. In Maidorf und Streitdorf ift bie beutsche Bevolferung icon in ber Minderheit, in dem ebemaligen Deutsch-Besnitican aber icon gang verschwunden.

3m Tichaslauer Rreife murben 1788 burch beutsche Familien aus ber Gegend von Böhmisch-Leipa Die Dörfer Rarlshof und Libinsborf gegrundet: in der Rlattauer Gegend entftand bas Dorf Schonwillfomm. Much biefe Dorfer find beute großentheils abgeftorben, aus benfelben Gründen, die bei Deutsch-Repomut aufgeführt murden. Tichecifchen Angaben (Cochy. Zeme a narod) entnehme ich noch folgende Angaben. 3m Eingeben begriffen find Die beutschen Rolonien Dalfowit und Rbel. welche zu Ende bes 17. Jahrhunderts vom beutschen Reiche aus befett worden waren, ferner jene ber Bergleute bei Bribram und Die beutiche Bevolferung auf ben parzellirten Sofen in Bileto, Brtem, Lufamet und Dberneudorf, Die im 18. Jahrhundert in der Rabe von Borit angefiedelt wurden. Gin allmähliches Borgeben ber beutiden Bevolferung ift nur im nordweftlichen Streifen gu bemerten. Roch ju Schaller's Beiten (1780) mar Pitichan bei Leitmerit tichechifch; ebenfo befanden fich im Mittelgebirge mehr tichedifche, nun germanifirte Dorfer, ale jest. Walfch im Elbogener Rreife mar gemischt, jest ift es beutsch. Ebenfo

berrichte noch die tidedifche Sprache öftlich von Rovain (Rovanina) und Strezimeric bei Jaromer, bann bei Stahlau und Rafchen (Rasovice) bei Böhmifd-Aicha. Noch im Jahre 1829 wurden bei Saa; vier gemifchte Dörfer erwähnt: Belicow, Dreihofen (Babori), Begbetow und Rybnan, Die jest germanifirt find. Auch im Guden von Manetin ift Die beutiche Sprache vorgedrungen. Dagegen ift - außer ben oben erwähn= ten Beifpielen - ein Borgeben bes tichecifden Glementes na= mentlich feit 1845 unter bem Ginfluffe tichechischer Beiftlichen und tichedifder Schulmeifter an vielen andern Orten mabrnehmbar. bahrischen Grenze bemerkt man dieses namentlich bei Drosau (Strazov); in Rrummau und ber Budweifer Begend foll fich die tichechische Sprache beben. Die Stadt Budweis ift aber trot aller Gegenanftrengungen, Die namentlich von Seiten des Bifchofs Balerian Birfif und ber unter ibm ftebenden Beiftlichen betrieben werden, vorberrichend und mit Entichiebenbeit beutsch. In ben gemischten Dörfern um Reu-Bata bat bas tichedifche die Ueberhand; baffelbe findet bei Benneredorf (Borejsi Branna) und Hittendorf (Zalefni Lhota) ftatt. Auch in der Umgebung von Bilbenichwert und Deutschbrod foll bas Deutsche nach iener tichechischen Quelle an Boden verlieren. Bei Leitomischl ift bas Dorf Stratole (Stratov) ichon tichechifirt und Riedweis bei Roniggrat, früher beutich, wird als gemischt angeseben.

Bei ben Wechselwirfungen, Die feit Jahrhunderten berüber und hinüber gwifden ben beiben Nationalitäten Böhmens ftattfinden, bei bem häufigen Berichieben ber Sprachgreuze nimmt es fein Bunder, wenn man die Ortenamen nicht als ein Rriterium ber letteren aufftellen barf. Innerhalb bes beutschen Sprachgebiets liegt eine große Menge flavischer Ortsnamen, ja man tann fagen, daß biefe die Debrzahl bilben. Richts bestoweniger giebt es Gebiete - namentlich in ben Gebirgen, wohin ber Clave nie vordrang - mit rein beutschen Ortsnamen. Es würde uns bier zu weit führen, auf biefelbe einzugeben, wir verweifen beshalb auf die echt wiffenschaftlichen und tief ihren Begenftand erfaffenben Arbeiten von Brof. Ignag Betere in Leitmerit, ber fich auch um Die Dialektforschung ber beutsch-böhmischen Stämme große Berdienfte erwarb. Aber die Rleidung ber Bewohner fann hier und ba als Unterscheidungsmerkmal gelten. Denn eigentliche alte Nationaltrachten finden wir in ausgeprägter Beife nur bei den Deutschböhmen - wenn auch nicht überall -, was dagegen die Tschechen neuerdings Nationaltracht nennen, ift ein fünftliches Broduft ber neuesten Zeit. Tichamara murbe von einem rheinischen Schneiber Namens Sagenteufel

erfunden. Bo aber Ortsnamen und Tracht uns im Stiche laffen, ba bilft an ber Sprachgrenze oft Die Bauart ber Saufer aus, über welche ein tüchtiger Architeft, Brof. B. Grueber in Brag, Untersuchungen angeftellt bat. Der ländliche Baufthl in Böhmen fteht nämlich im engften Zusammenbange mit ber Sprache. Die befannte Albenbaugrt 2. B., bas tiroler Saus, greift von Ober-Defterreich und Babern nach Böhmen über und erfüllt den deutschen sudweftlichen Grengftreifen (6,27). Bei Taus und Klentich, wo die tichechische Sprache am weitesten gegen Weften vorgreift, wird icon bas flavifche Saus wieder getroffen und abermale nördlich von Taus beginnt wieder mit der deutschen Sprache ber bentiche Kachwerfbau, ber burch ben gangen beutschen Hordwesten und Norden bis an's Riefengebirge geht. In ber Wegend von Dele. Urnau und Hobenelbe, wo die Deutschen und Tschechen in unruhiger Grenggeftaltung burcheinander wohnen, findet auch eine Bermengung ber Bauftyle ftatt; es murde bort eine Uebergangsform zwischen bem beutichen und bem flavischen Saufe bervorgerufen. Diefer Diftrift ift aber febr flein. Im allgemeinen gilt, bag in ben beutschen Begirten fein nach flavischer Beife (vermischter Blod = und Pfalwandban) tonftruirtes Saus getroffen wird, wie umgefehrt in ben flavifchen Wegenden ber beutiche Kachwerkbau fehlt.

Bum Schluß noch einen Blid auf die Sprachverhältniffe, wie fie namentlich an der Grenze naturgemäß ohne tichechifirende oder germanifirende Defrete fich gestaltet haben.

In den Sprachgrenzdistriften, wo die Nothwendigkeit dazu vorliegt, sind die Deutschen von selbst auf das Erlernen des Tschechischen eingegangen, und hier hilst ein sehr praktisches Mittel allen etwa durch Einsprachisseit hervorgerusenen Uebelständen ab. Man tauscht nämlich die Kinder auf einige Zeit aus; das tschechische Kind, nachdem es seine Muttersprache erlernt hat, wird zu Deutschen des benachbarten Dorses gebracht, deren Kind dann wieder bei tschechischen eltern Unterkommen sindet und deren Sprache erlernt. So kommt es denn, daß an den Sprachgrenzlinien sehr viele Leute zweisprachig sind, wenn dies auch in höherem Maße auf der tschechischen Eelte der Fall ist. Ob dies nun eine Folge der größeren Nothwendigkeit oder mit der den Slaven übershaupt nachgerühmten Fähigkeit, fremde Sprachen leicht zu erlernen, zussammenhängt, lasse ich dahingestellt.

Wo so bie Nationalitäten unter einander gerüttelt worden sind, wie in Böhmen, wo noch heute durch Mischheirathen und Aenderung bes Wohnsites aus einer beutschen in eine tickechische Gegend eine Ber-

mengung und ein Ineinandergreifen der Idiome stattsindet, konnte es auch nicht ausbleiben, daß beide Sprachen sowohl in Bezug auf die Grammatik als auf den Stoff wechselseitig von einander annahmen, wenn dies auch bei der deutschen Sprache in ungleich geringerem Maße der Fall ist, als bei der tickechischen. Hört man doch oft einzelne Leute ein gar seltsames Gemisch reden; sie beginnen einen Sat tschechisch und vollenden ihn deutsch, aber wiederholen das eben gesagte in der andern Sprache. Häufig stellt man die Frage deutsch und erhält die Autwort tschechisch. Um ein paar Beispiele aus dem Deutschöhmischen anzusühren, die ihren slawischen Ursprung an der Stirne tragen, braucht man bloß in das praktische Wereich der Küche und der Häuslichseit einzutreten und man wird eine Fülle Slavismen heraussinden.

Wire !

Die beutichböhmische Sausfrau tennt feinen Meerrettig, fonbern Schmetten (smotana), feine Ruchen, fonbern Rolatichen (Kolac), feinen Brei, fondern Rafch (kase), fein Bflaumenmuß, fondern Bowillen (powidlo). Gie tragt auch feine Filgidube, fondern Batichforen (backor) und ftedt nicht etwa etwas in die Tafche, fondern in die Rapfen (kapsa). Der Deutsche in Prachatit und Umgebung geht nicht in Die Brauntweinbrennerei, fondern in die Binopalen (vinopalna) und Die Zeltnergaffe in Prag hat nicht etwa von ben Zeltmachern ihren Namen, fondern von den Lebzeltnern (caltari), wie man die Lebfuchen= bader nennt. Gin gutes Beispiel für foldes Rauberwelfch lieferte in ben vierziger Jahren ein Berauner Bürgermeifter, ber, ein Ticheche von Beburt, fich im Deutschsprechen gefiel und einft athemlos in eine Bemeinderathefitung gelaufen tam und ausrief: "Die Rafchen ift gepudt und ift gang außer fich!" Er wollte mit diefem unverftandlichen Deutsch fagen: Der Röhrbrunnen (kasna) ift geplatt (pukati) und ift ausgelaufen. Uebersetungen gang tichechischer Conftructionen find auch nicht felten; fo fagt man "bas Rind fpielt fich", ftatt es fpielt, "es fteht nicht ba= für", ftatt es ift nicht der Mühe werth. Man läßt häufig bas Bronomen weg und fagt tonfequent "wie meinen?" ftatt wie meinen Gie? Auch ber Artikel bleibt manchmal fort, weil er im tichechischen fehlt. Sonft fpricht man unter ben gebildeten Deutschöhmen, namentlich in Brag, ein febr gutes und reines Deutsch, boch mit öfterreichischem Unftriche.

Bei der Erlernung seiner Sprache kommt der Tscheche dem Deutschen ungemein gefällig entgegen. Es schmeichelt ihm, wenn man sich Mühe giebt, sein von Wenigen gekanntes Idom sich anzueignen und er versaumt es nie, alle sich einschleichenden Fehler zu verbessern, ohne dabei in eine Unart unsres Bolkes zu versallen: über den Fehlenden zu

lachen. Er erklärt bem Deutschen, daß seine geliebte Muttersprache durchaus nicht so hart und mit Zischlauten überladen sei, wie es der Rechtschreibung nach der Fall zu sein scheine und daß, wenn wir Deutschen ihm das berühmte Stre prst skrz krk (Stede den Finger durch den Hals), in dem kein Selbstlauter vorkommt, vorwersen wollten, es ihm nicht schwer fallen würde, in der deutschen Sprache ähnlich lautende Wörter aufzusinden.

Umgefehrt hat aber bas Tichechische bei weitem mehr vom Deutschen angenommen und die Maccaronifirung biefer reichen und iconen Sprache erscheint oft grauenvoll. Als ein großer Borgug bes Tichechischen muß junachit angefeben merben, baf beim Bolfe fich nur febr unbedeutenbe Sprachverschiedenheiten beobachten laffen, am meiften noch bei ben Bebirgebewohnern, im Riefengebirge von Sobenelbe und Startenbach bis gegen Semil und am Böhmerwald, wo bei Taus ein wenig verschiedener Dialett geredet wird. In fruberen Zeiten, namentlich in ber beidnischen Beriode, furz nach ber Ginmanderung ber Tichechen, ale biefe noch in Daubleber, Retoligen, Domagligen, Lutichanen, Lemufen, Detschaner, Lutomirizen, Bichomaner, Charmaten u. f. m. gerfielen, und Die Nation noch fein Banges bilbete, befaß jeber biefer Stämme mahricheinlich feine eigene Mussprache. Allmählich verschmolzen biefe Dialette mit bemjenigen bes in ber Mitte bes Landes angefessenen Sauptstammes, ber eigent= lichen Tichechen und Die heutige Sprache bilbete fich beraus. Auch Diefe hat feit ihrem Entfteben naturlich vielerlei Bechfel burchzumachen gehabt und namentlich in der Orthographie viele Revolutionen erlitten, bis fich julest die heutige, ungemein bundige und flare Rechtschreibung berausftellte. Bus war ber erfte Reformator ber tichechischen Orthographie, indem er für jeden Laut ein einfaches Zeichen festfette. Geine Methode, Die fpater in Die gedruckten Werfe überging, ift größtentheils beute noch im Bebrauche. Den Schlufftein machte im Jahre 1842 Die fogenannte organische Rechtschreibung, wodurch die tichechische Orthographie gu einem Mufter der Ginfachheit erhoben murbe. Sprache und Schrift ftimmen jett vollkommen überein.

Einwirfungen frember Elemente, namentlich bes Lateinischen und Deutschen, sinden wir bereits sehr frühe. Mit der Ausbreitung des Christenthums durch deutsche Missionäre, mit Anziedlung deutscher Gemeinsden rückten die fremden Börter ein und die aus der ältesten Zeit haben sich dermaßen festgesetzt, daß sie trot aller Reinigungsversuche auch heute nicht aus der Schrift, geschweige denn aus dem Munde des Volkes zu verbannen sind. Der Eigenname Karls des Großen erschien bei den

Slaven bald als Bezeichnung der Königswürde selbst. Die Tschechen machten daraus durch Verschiedung des lund rihren Kral, die Polen Krol, woraus durch Uebertragung bei den Magharen Kiraly, König, wurde, wie bei uns Deutschen Kaiser aus Caesar entstand. Auch die Slovenen, Kroaten und Rumänen (Krajul) entnehmen die Bezeichnung der Königswürde dem deutschen Namen Karl. Die Ostslaven dagegen, welchen das byzantische Cäsarenreich näher stand, haben bei sich den Namen Zar eingebürgert.

Mus jener alteften Periode ftammen im Tidedischen Borter wie jamark (Jahrmarft), puška (Büchfe), maštal (Marftall) u. f. w., Die alle jett noch im Gebrauche find. Bie Jan hus gegen alles Deutsche metterte, jo zog er auch gegen bie Ginmengung Deutscher Borter gu Felbe. indem er fagte: "Co wie Nebemias, als er borte, daß die judischen Rinber halb agotisch sprechen und judisch nicht sprechen tonnen, Diese beshalb geiffelte und ichlug, fo verdienen auch die Brager und andre Tichechen gegeiffelt zu werben, bag fie balb tichechifch und halb beutich reben und hantuch für ubrusec fagen, sore (Schürze) für zasterka, knedlik (Anedel) für siska, rendlik (Reindel) für trenożka, pancir (Panger) für krunyr, maštale (Marftall) für konice, trepky (Treppen) für chody, mentlik (Mantel) für plastik, baustnecht für domovni pacholek, forman (Aubrmann) für vozatai. Und mer fonnte pollitändig aufgablen, wie fie die tichechische Sprache verberben, fo bag ein ordentlicher Ticheche, ber nicht auf folde Beife fpricht, fie gar nicht verfteht." Trot biefes Gifere find beute noch alle Dieje Wörter bei ben Tichechen gang und gabe.

Eine wahre Sündsluth deutscher Börter brach aber über die ticheschische Sprache nach der Weißenberger Schlacht herein, die natürlich noch durch die deutschen, unter Joseph II. eingesührten Schulen vermehrt wurde. Das niedere Bolf begann ein schauderhaftes Mischmasch zu sprechen und namentlich die Handwerfer, die in deutsche Gegenden auf die Wanderschaft zogen und sich aus deutschen Gesellen refrutirten, nahmen für alle Handwerfzeuge n. s. w. deutsche Wenennungen an. Viele Gewerbe waren ohnedies erst von den Deutschen bei den Tschechen einzesicht und die deutschen technischen Bezeichnungen blieben daher. Man gehe einmal in eine tscheischen Bezeichnungen blieben daher. Man gehe einmal in eine tscheischsche Tickler- oder Schosserwerftatt und frage, wie heißt dieses oder jenes Wertzeug? Der Tischler hat seine "Hobli" und "Mesliki" (Weissel; er macht "Falzi" und "Kistni" oder behobelt (hoblowat) "Lati". Der Schosser hat seinen "Schroubsstod", seine Kluppa (Kluppe) u. s. w. Man giebt sich von Seiten der Tschen Mühe, auch hier auf die Sprache reinigend einzuwirfen und

versaßt kleine technische Wörterbücher, in benen die Wörter aber oft sehr weit hergeholt sind und an einen Campe'schen "Gesichtserker" für Rase erinnern.

Co ift es auch in ber technischen Sprache ber Bergleute ber Fall. Der rationelle Bergbau in Bohmen murbe von Deutschen eingeführt und wohin ber beutsche Bergmann fam, er brachte fein "Glud auf!" mit. Huch ber tichecifche Sauer (havir, abgeleitet von ber alteren beutichen Form Samer, Sauer) grugt mit Glud auf. Freilich hat man verfucht ibm einen nationalen, aber nicht entsprechenden Gruß (Zdar buh!) aufgubringen. Immer noch trägt ber tichechische Bergmann ben beutichen Bergfittel und bas leber; er fpricht vom Marticheiber, Steiger, von Schachten, Stollen, Fahrten, Sunden, vom Liegenden und Sangenden (linti a hanti) mit beufelben beutschen Wörtern. Cbeufo find bie techni= iden Ausbrude im Buttenwefen faft burchgängig ber beutiden Sprache entnommen, nicht minder bie Bezeichnungen in ber Röhlerei. Die tichedifden Röbler im Balbe ruden (rukovat) Die Bolgflaftern gufammen, folichten (slichtovat) ben Deiler (milir), ftellen ben Quandelpfabl (kvendle) auf und brennent die Roblen. Gin Fuhrmann (forman) holt Diefe ab und fahrt fie gur Butte (hut').

Trot aller Anstrengungen ist es noch nicht gesungen alles Deutsche zu verbannen. Bom Militär, das in Oesterreich entschieden als eine Bildungsanstalt für viele weniger civilisirte Bölfer betrachtet werden kann, bringen die heimsehrenden Soldaten stets wieder einen neueu Vorzrath beutscher Wörter zurück. Zedes deutsche Zeitwort wird durch ein einsaches Anhängen der Endung owat in ein tschechsisches Verbum verwandelt und erregt dann bei den Patrioten und Puristen gerechten Anstoß. In gelinde Aufregung geräth aber jeder nationalgesinnte Tscheche, wenn man ihn mit "Sie" (oni) auredet, eine Unsorm, die statt der zweiten Person des Plurals Ihr (vy) im vorigen Jahrhundert einris. Der gemeine Mann glaubt jedoch, daß er unhöslich sei, wenn er einen höher gestellten mit "Ihr" auredet.

Drud von Adermann u. Glafer in Leipzig.



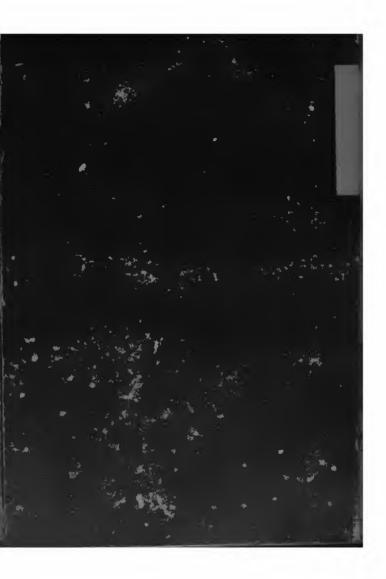



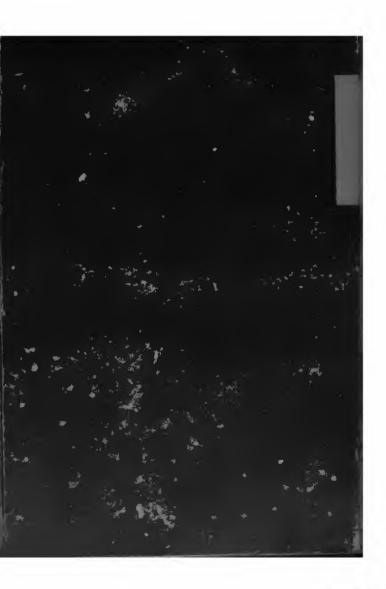



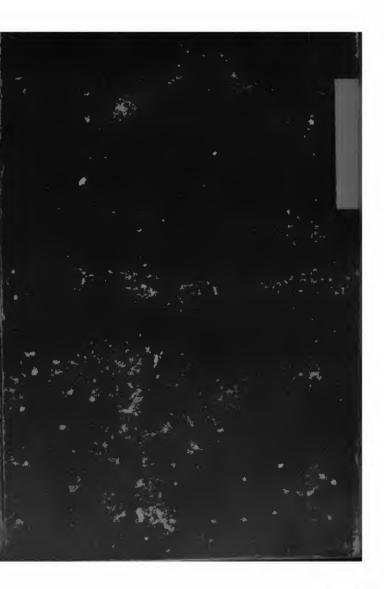



